groups.



BERLIN, DEZEMBER 1934 · I. JAHRGANG 10. FOLGE

PREIS 10 RPF.

# SCHULUNGS BREF



REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP und der deutschen Arbeitsfront

# Bezug der "Schulungsbriefe" und Sammelmappen.

Alle Angehörigen der MSDAP., der DAF. sowie der angeschlossenen Organisationen, ebenso alle Angehörigen der Reichs-, Länder- und Rommunalbehörden können den monatlich erscheinenden "Schulungsbrief" zum Preise von 10 Rpf. für das Stück auf dem Dienstwege beziehen. Bestellungen nimmt die Dienststelle entgegen und leitet sie an das zuständige Gauschulungsamt der NSDAP. weiter. Sammelmappen sind auf gleichem Wege zum Preise von 1,50 RM. erhältlich. Nachbestellungen bereits erschienener Folgen auch auf dem Dienstwege. Alle Auslandsdeutschen beziehen den "Schulungsbrief" durch die Auslandsorganisation der NSDAP., Hamburg 13, Harvestehuder Weg 22. Dort sind auch "Schulungsbriese" zu Propagandazwecken im Ausland anzusordern.

"Der Schulungsbrief", Bersandabteilung gez. Schild





REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP UND DER DEUTSCHEN ARBEITSFRONT

# Aus dem Inhalt:

| hans jur Megede:               |         |    |
|--------------------------------|---------|----|
| Julfest — Weihnacht            | Seite   | 4  |
| Dr. Adim Gerde:                |         |    |
| Sippenforschung                | Seite   | 8  |
| Dr. Falf Ruttfe;               |         |    |
| Familienpflege                 | Seite I | 6  |
| Was seder Deutsche wissen muß  | Seite 2 | 23 |
| Dr. Karl Buchholz:             |         |    |
| Soldaten der Revolution        | Seite 2 | 24 |
| Fragekasten                    | Seite ? | 34 |
| Bucher für den Weihnachtstisch | Seite ? | 35 |

# Geschichtliche Gedenktage

1. 12. 1925 Abichluß der Locarno-Berträge. 2. 12. 1933 Gefet über den Einbau der NGDUV in den Staat, nachdem die Varrei die Erägerin des deutschen Staatsgedankens und somit mit dem Staate unlöslich verbunden ift. 5. 12. 1757 Schlacht bei Leuthen. 1917 Beendigung der am 20. 11. begonnenen Tankidlacht bei Cambrai durch vernichtende Niederlage der englischen Kavallerie bei Noyelles. 6. 12. 1849 Generalfeldmarichall v. Madensen geboren. 7. 12. 1835 Erfte deutsche Gisenbahn Mürnberg-Rürth. 1933 Zehnsahresplan fur Arbeiten an der Mordseefuste zur Gewinnung von Meuland. Arbeit jährlich für 5000 Menschen. 8, 12, 1914 heldenhafter Untergang des Spee-Geschwaders bei den Falklandinseln. 9. 12. 1933 Die hitler-Jugend wird die einzige Jugendbewegung Deutschlands. 11. 12. 1887 Reichsminifter Dg. hanns Kerrl geboren. 12. 12. 1933 Eröffnungssigung des neuen Reichstages. Staatsrat Dg. Bagemann, Prafident des Reichserbhofgerichtes, bei 1933 einem Flugzeugunglud todlich verungludt. 15. 12. 1914 Ende der Schlacht bei Lodz (Beginn: 16. 11.) 16. 12. 1742 Generalfeldmarichall Gebhard Leberecht v. Blücher geboren. 1770 Ludwig van Beethoven geboren. "Bölfischer Beobachter" wird Zentralorgan der MSDUP. 18. 12 1920 19. 12. 1933 Grundlegende Meuanderung ber Preußischen Gemeindeverfaffung. Führerpringip in Provingen und Gemeinden. Errichtung von 84 Erbgesundheitsgerichten bei den Oberlandesgerichten 21, 12, 1933 in Preußen. Philosoph Paul de Lagarde gestorben. 22, 12, 1891

Pg. Dietrich Edart, unfer nationalsozialistischer Bortampfer und Dichter.

durch unschuldige Rerferhaft in seiner Gesundheit ruiniert, gestorben.

26. 12. 1769 Ernst Moris Arndt geboren.

1923



# **党党等等**

# GEBOREN ALS DEUTSCHER, GELEBT ALS KÄMPFER, GEFALLEN ALS HELD, AUFERSTANDEN ALS VOLK.

# DEZEMBER

DIETRICH ECKART, Berchtesgaden 26. 12. 1923
ARTHUR PRACK, Waldfischbach bei Pirmasens 5. 12. 1924
FRIEDRICH MEYER, Arbeiter, Kyritz, Ostprignitz 9.12. 1929
WALTER FISCHER, Berlin 13. 12. 1929
THEODOR SANDERS, Hdl.-Geh., Hagen i. Westf. 4. 12. 1930
ADOLF HÖH, Elektro-Ing., Dortmund 7. 12. 1930
KLAUS CLEMENS, Angest., Ramersdorf b. Bonn 17. 12. 1930
JULIUS HOLLMANN, Bauführer, W.-Barmen 22. 12. 1930
ERNST BICH, Kellner, Barmen 9. 12. 1932
VINCENZ SZCZOTOK, Bergmann, Bottrop 25. 12. 1932

WOFÜR SIE STARBEN, SOLLST DU NUN LEBEN. VERGISS ES NIE – SOLDAT DER REVOLUTION.

# Julfest-Weihnacht

Sans gur Megede

Julsest. Höchstes und heiligstes Fest im alten Germanien. Unsere Vorsahren begingen es, wenn im Tagesgrau des Winters die Sonne ihren tiefsten Stand erreicht und die Nacht nur zögernd wich von der froststarren Erde. Mitwintersest nannten sie es darum auch. Und seierten aus dem Ahnen ihres Blutes heraus die Wende, da mit dem Sieg der Sonne über die Mächte der Finsternis Wärme und Wachstum ihre Wiederfehr ankündigten in das Winterreich der schlasenden Natur.

Fest der Freude war die jesige Weihnachtszeit dem germanischen Menschen. Feier der Kraft! Beendet erst an dem Tage, der im neuen Kalender drei Königen aus dem Morgenlande gewidmet ist. — Was den Altvorderen im Frühling der Maibaum als Symbol des Werdens und Grünens, das war ihnen im Winter der Julblock: symbolisches Mersmal nahenden Segens über Feld und Haus. Prasselnd loderte von ihm die Flamme himmelan in den schneeschweren Wäldern des Nordens. Erster, stärtster und letzter Ausdruck eines gesunden Frohmutes, mit dem unsere Vorsahren den Jahreswechsel begingen, zugleich aber auch Sinnbild einer tiesen Bindung an Gottheit und All, die Licht und Wärme geschaffen. Beiliger Gruß an das wiederaussteigende Licht war der Sinn des Julseuers.

Gerichtsfriede herrschte in dieser Zeit, Julfriede! Aller Zank, aller Bader, Fehde und Streit ruhten. Wer diesen uralt heiligen Brauch verletzte, der mußte dreifach büßen. Für eine weihevolle Feststimmung wurde gesorgt. Nicht so sehr durch eine stille Beschaulichkeit, sondern durch tätige, männliche Anteilnahme an dem Ringen des Lichtes mit der Finsternis. Denn alles, was sich draußen abspielte im Kampsverlause der Naturgewalten, es klang tief in der Seele des Germanen mit.

Einen wichtigen Zug erhielt das Julsest durch die Ehrung der Toten, der verstorbenen Ahnen und Blutsgenossen, zu deren Geschlechterstette der Germane stets in Ehrfurcht aufsah. Jest waren sie ihm besonders nahe, die ihm als Träger seiner inneren Kraft beigestanden in Not und Gesahr. Zu ihnen stiegen von Berg und Flur die Flammen empor, zu ihnen und zur Gottheit, der das Julsest als höchster Macht geweiht war.

Bedeutung hierbei hatten hauptfächlich drei Götter, die sich im ger= manischen Fühlen, dem Dreiklang des Lebens gleich, widerspiegelten: Frenr, der Gott des Lichtes und der Wärme; Wodan, der Gott der Weisheit, aber auch der wilden stürmenden Jagd; Frena, die Göttin der Liebe und des Keimens. Was man aus unbewußtem Fühlen in diesen Göttern versinnbildlicht, es war ins flare Bewußtsein umgedeutet, nichts anderes als Hinnahme der Ganzheit von Seele, Geist und Körper.

Und dieser Dreiklang des Lebens erhielt auch beim Julsest sein Recht. Neben der Totenverehrung und dem Anrusen der Gottheit klang in die Feier das Spiel der körperlichen Erdkräfte hinein. Minnetrank, Umzüge und Tänze waren mit dem Fest verbunden; nicht minder auch der Mummenschanz, bei dem es auf die Darstellung von Gestalten aus der germanischen Geisterwelt ankam. Noch heute seiern alljährlich zur Weihnachtszeit überlieserte Reste dieses Brauches in den nordischen Ländern ihre Auserstehung.

In der Gegend zwischen Sieg und Lahn wird zum Weihnachtssest ein Eichenkloß im Berdseuer so angebracht, daß er mitglimmt in der Glut, ohne in Jahressrisk völlig zu verkohlen. Und was heute unverstanden an wirren Geräuschen in die Silvesternacht hineinschallt, ist Überlieserung aus alten Zeiten und hatte bei unseren Vorsahren einen tiesen Sinn. Auch Niederdeutschland kennt noch einige der alten Volksbräuche, die erhalten sind in den Umzügen vermummter Gestalten. Oft noch wird dort der Schimmel aus Wodans Pferdegespann als Zeichen der Weissbeit dargestellt, serner auch der Klapperbock und der Erbsbär als besgleitende Tiere der alten Götter. Ebenso rührt der echt volkstümliche Drang, durch Bleigießen in der Silvesternacht die Zusunst zu erforschen, von den Julbräuchen her. Um wenigsten aber ist das Julsest aus Schweden und Vänemark fortzudenken. Jedes Jahr leben hier von neuem die alten Sitten in ihrer Buntheit und Vielgestaltigseit wieder aus.

Wachgerufen aber wird dadurch die Erinnerung an das, was unsere Altvorderen bewegte, um die Weihnacht nicht allein. Denn viel ist vom Brauch des Julsestes in unsere deutsche Weihnachtsseier übernommen worden. Mehr noch schwingt aus früherer Zeit in unseren Berzen mit. Es ist, als wäre am Baum der Lichterglanz ein Widerschein der lohenden Julstamme Germaniens. Und unsere Freude am Geschenf, das wir Eltern und Geschwistern, Kindern und Enfeln, Verwandten und Hauszuge-hörigen am Gabentisch bereiten, sie stammt aus blutgebundener Überstommenheit, aus dem germanischen Willen, die Sippe zu pflegen und der Gemeinschaft zu dienen. Darin sindet unsere Nächstenliebe ihren Höhepunst; sie ist fruchtbar in dem Strom eines starten Empsindens sür Wohl und Wehe des eigenen Volksgenossen, der als Träger unseres Blutes, unserer Art und unseres Geistes die Quelle ewigen Daseins deutscher Geschlechter bleiben muß.

Und wie dem Germanen im Julsest, so liegt, ob bewußt oder unbewußt, auch dem deutschen Menschen in der Weihnachtsseier als letzter Sinn das Bekenntnis zur Kraft, jener Kraft, die abseits weltserner Theorien das erlösende Moment aus der ewigen Sünde des Schwachen in sich birgt. Auch bei uns ruhen Zank und Hader, verstummt der Ärger über Beschwernis und Unzulänglichkeit im Leben. Und das große Kraftgefühl, verliehen von Gott, breitet in uns den Frieden der geweihten Nacht.





# Lebensanschauliche Grundlage

Die bisher gultige Geschichtsbetrachtung liberaliftischer Prägung bat alles bas, was war, für vergangen und tot gehalten und damit gleichzeitig für unfähig, wieder einmal lebendig werden zu können. Im Gegensat bagu ftebt die Auf. faffung der nationalfogialiftifden Revolution, Die den tiefften, emigen Strom deutschen Werdens als ein raffebedingtes Schickfal empfindet. Der Nationalfozialismus fnupft alfo bewußt an die großen Zeiten beutscher Geschichte, an die ergreifenden Schickfale der Größten feines Bolkes, an die Zeiten der Volkwerdung überhaupt wie auch an die germanische Bor- und Frühgeschichte an. Er halt das Echte und Wefentliche, das aus bem beutschen Wefen Geborene, bas Artentfprechende, für nur verschüttet und zu lebendiger Wirksamkeit fabig. Ja, er weift ben geschichtlichen Zatladen einen ungeheuren Gegenwartswert zu. Die Aufgaben unferer Zeit werden an ben großen geschichtlichen Geschebniffen gemeffen und gewertet und erhalten burch fie eine Beihe und auch den Glang des ichidfalhaften Gefchehens.

Die Geschichtsbetrachtung, die an das Vergangene anknüpft und Linien der Entwicklung von der Vorzeit die heute sieht, stimmt mit dem naturwissenschaftlichen Denken überein, das den Entwicklungsgedanken zur Voraussehung hat. Die Germanen der deutschen Frühgeschichte und die heutigen Deutschen sind im Wesentlichen und Besten dieselben Menschen, denn sie sind gleicher Urt, da sie die gleiche rassische Hertunft besiehen. Dabei sollen die heutigen Menischen und ihre Vorsahren nicht als völlig übereinstimmend bezeichnet werden, sondern die Entwicklung und Vermischung und das geschichtliche Werden hat ein Abstands- und Unterschiedsverhältnis ge-

schaffen, das sich freilich in bestimmten Grenzen gehalten und nach den Gesetzen der Vererbung vollzogen hat und dabei den ewigen und unabänderlichen Vestandteil, die deutsche Art, unverfälscht gelassen hat. Hierauf fußend hat die naturwissenschaftliche oder biologische Geschichtsbetrachtung den unverlierbaren Vesitz im Rassischen beutlich herausgestellt und als einen Wert erkannt, um dessen Erhaltung das ganze geschichtliche Ringen geht.

Dei solchen allgemeinen und großzügigen Betrachtungen ist es allerdings schwer, Stellung
und Bedeutung und damit die Aufgabe des einzelnen, des heute lebenden Bolksgenossen deutlich
zu erkennen. Bertieft man aber das Bild des
Bolkes als das eines Organismus, dann sieht
man plößlich die sinnvolle Zuordnung des einzelnen zur Bolksgesamtheit und versteht das gegenseitige Verhältnis zueinander.

Wie der Organismus aus Zellen aufgebaut ist, so besteht auch das Volk aus Zellen, nämlich den Familien. Die Zelle stellt das Leben des Organismus dar und bedeutet zugleich das Lebensgeses. Unalpsiert, zergliedert man den Organismus bzw. die Zelle, so wird man zwar einzelne Bestandteile feststellen können, aus diesen kann man aber die Zelle mit ihrem Leben nicht wieder zusammensesen. Die Zelle ist der Träger der Lebenskraft, die Familie als Zelle im Volksorganismus der Träger der Lebenskraft des Volkes.

Somit wird deutlich, daß sich nicht einsach Generation um Generation ablöst, sondern das Bolt in Familien und Sippen lebt und aus ihnen sein Leben erhält. Ein gesehmäßiger Ablauf regelt das Leben des Boltes; um ihm gerecht zu werden, muß man dieses Lebensgeses näher kennenlernen.

Die Kamilie läft fich nicht nach einem verstandesmäßig noch fo gut erklügelten Plan aufbauen, fondern fie madift nach einem lebensgefet= lichen Worgang, der durch den bewußten Zugriff eber gebemmt als gefordert werden fann. Der Worgang, ber bier gemeint ift, ift bas innere Gefet, "das Gefet der Sippe"1), das in den gefunden Meniden ftedt und fie gwingt, aus innerem Pflichtbewußtsein und naturbedingtem Drang dasselbe zu erfüllen, was die Ahnen in früheren Generationen ebenfalls geleiftet haben. So wie die Belle im Organismus aus fich neue Bellen ichafft, und fo wie nur bierdurch lebendige Bellen entfteben konnen, fo bringt auch die Familie neue Lebenskerne bervor, und nur fie. Aus dem Erlebnis von der Familie, von Bater und Mutter, vom deutschen Elternhaus entspringt ber Bunich und Bille, felbst ebenfalls eine Lebenszelle des Bolfes zu begründen und das Erbe an eine neue Generation weiterzugeben, in bem Glauben, auch in diefe mit der gleichen Starte das innere Lebensgeset bineinlegen gu fönnen.

Wer deshalb meint, die Familie fei eine bürgerliche Angelegenheit und ein Feind des revo-Intionaren Denkens, der überfieht die revolutionare Zat, ju einem biologifden Denten gurudgekehrt und vorgestoßen zu fein. Der Inftinkt der Menschen, nicht ihr Berftand, die Natur felbft hat die Form der menfchlichen Gemeinschaft gefchaffen, die einzig und allein Trager bes Willens für die Butunft zu fein vermag. Bewiß entsteben auch Rinder aus lockeren Verhältniffen gwifden ben Meniden. Aber wie ftebt es um das Schickfal des unehelichen Rindes, beffer gefagt, bes vaterlosen, die Familie entbehrenden Rindes? Das, was von Natur aus gefund ift, will gefund erhalten werden. Rann die Mutter fo für ihr Rind forgen, wie es notig ware, wenn der Bater gar nicht oder nur unvollkommen für fein Rind und auch für fie felbst die Laft des Geldverdienens übernimmt, wenn die Mutter felbft ihr Brot verdienen muß? Bang befonders fehlt dem Rinde aber das Erlebnis der Familie, des Elternhaufes, und immer wird dies Rind allein bleiben, ohne einen Bruder und ohne eine Schwefter. Die un-

Faliche Propheten behaupten jest, man fonne die Bahl der Rinder in der nächsten Generation fleigern, wenn man das uneheliche Rind fordere. Gie ahnen nicht, daß fie unbewußt Prediger des Bolidewismus find. Der Bolidewismus fieht in der Ramilie wie auch im Befit eine feiner Welt feindliche, also burgerliche Erfindung. Wie feben in der Ramilie die eingige Möglichkeit, eine gefunde Bevolkerungspolitif treiben gu tonnen, um wirklich dauerhafte Erfolge auf diefem Gebiete verzeichnen zu tonnen. Die Ramilie ift nicht der auf einige Menschen erweiterte Egoismus des einzelnen, fondern tatfachlich als Lebens. zelle des Bolfes Dienerin der Bolfsgesamtheit. Dicht Rinder foll die nachfte Generation umfaffen, Zaufende, Millionen einzelne Rinder, fonbern Menschen, die ein inneres Gefet in fich tragen, die bereit find, neue Lebensferne ju bilden.

ebeliche Mutter kann in der Regel nicht mehr als ein Rind felbständig ernähren und großziehen; ibre Möglichkeiten, fich boch noch zu verheiraten, finten faft vollständig berab, benn es gibt nicht allzu viele Manner, Die eine Frau mit einem Rind beiraten wollen. Man vergift allzu leicht, daß neben den nur durch die Bererbung vorbandenen Anlagen einen wesentlichen und wichtigen Ginfluß die Erziehung befitt, befonders die, die in einem Worleben besteht und durch die Menschen geschieht, die doch als Eltern von der Ratur gu den berufenften Erziehern bestimmt worden find. Geidichte und Tradition, Saltung und Rubrung, das Erlebnis von Not und Rampf und Treue formen und bilden am Menfchen, und niemand fann das fo flar erkennen wie die Frontgeneration mit dem Erlebnis des Krieges und die Rampfer für den nationalfozialiftischen Gieg. Deshalb ift gerade unsere Zeit am besten bavor geschütt oder follte es wenigstens fein, die Bererbung allein zu feben und darüber den Wert der Erziehung zu vergeffen. Der Mationalfozialismus ift, um mit den Worten des Führers gu fprechen, eine Frage der Erziehung. Deshalb fculen wir und halten wir Bortrage, weil in jedem von uns etwas ftedt, das aufgerufen werden muß, weil wir untergeben würden, wenn wir nicht zur Gelbstbefinnung tommen, weil wir bas Ende feben konnten, wenn wir uns nicht aufrafften.

<sup>1)</sup> Bergl. Gerde, "Das Gefet ber Sippe", 12. bis 16. Taufend, Berlin 1934, Berlag für Standesamtswesen. 0,70 RM.

Einen Feind besitst die Familie allerdings: die Organisation, denn dem Organismus steht immer das Organisatorische feindlich gegenüber. Nur dann, wenn die Organisation tatsächlich und nicht nur theoretisch bereit ist, dem Bolksorganismus zu dienen, also auch bereit ist, für die Familien und Sippen als Zellen dieses Organismus zu sorgen, wird sich diese polare Gegensätzlichkeit als eine nübliche Ergänzung herausstellen können.

Miemand fann bezweifeln, daß wir an mancher Stelle eine unerträgliche Worherrichaft der Drganisation erleben, daß wir hier und da noch überorganisiert find. Diemand fann aud beftreiten, baß gerade die Beften und Rabigften, die Muslefe, so vollkommen von den Tagesaufgaben gefeffelt und refflos in Unspruch genommen werden, baß fie weder einmal zu fich kommen konnen, noch mit ben Menichen zusammenleben, die bie Matur ihnen gur Lebensgemeinschaft bestimmt hat. Und biefe konnen alfo weder eine Familie grunden, noch in ihr und mit ihr leben. Und deshalb werden fie unverheiratet oder finderlos bleiben. Chen führen, die an Entfremdung zwischen den Chegatten fterben, Familien haben, Die eine Laft und fein Glud, eine Pflicht und feine Erfüllung, ein gefetliches Rechtsverhältnis barftellen und fein Leben befigen. Und gerade um biefe Meniden ift es ichade, benn fie find Idealisten und wertvoll. Und icheiden sie aus ber Fortpflanzung aus, bann wird bas Bolf nochmals auf wertvolles Erbgut verzichten müffen.

Deshalb ift es wichtig, von der abstrakten Behandlung der Rassefragen, von der die Eitelskeit und den Individualismus des einzelnen hersvorrusenden Überwertung des Erscheinungsbildes abzugehen und ein biologisches Denken anstatt desse zu verbreiten und eine nationalsozialistische Leben sanschauung zu begründen.

Dies alles war zu fagen, um zeigen zu können, baß die Sippenforschung, die Entdeckung der Abstammung und der Blutsbeziehungen, die Beschäftigung mit den Ahnen, ihrem Erbgut geistigen und körperlichen Inhaltes, die Lehre von der Geschichte des Blutes in der Vergangenheit mit dem Blid in die Zukunft in den Mittelpunkt der nationalsozialistischen Beltanschauung hineinsührt und vom Leben her und nicht von einer Doktrin aus an die Rassefragen heranführt.

# Aufgaben der Sippenforschung

Ebenso wie ber einzelne in dem biologischen Zusammenhang mit den anderen, wie er durch Familie und Sippe ein unmittelbares Verhältnis zum Volk als Blutsgemeinschaft besitt, ebenso kann er auch nur aus diesen Beziehungen heraus gedeutet, gewertet und beurteilt werden. Eine liberalistische Weltanschauung ließ seden tun, was er wollte, man durfte ihn nur aus "seiner" Art heraus beurteilen, weil man ihm gerecht werden nußte; einen allgemein verbindlichen Maßstab gab es nicht. Wir haben diesen Standpunkt überwunden.

Wir sehen dieser Auffassung unsere nationalsozialistische entgegen, die den Menschen zuerst
einmal als soziales Wesen beurteilt, selbstverständlich im Nahmen des Volkes, der Nation.
Wir fragen: was tust du, Volksgenosse, für die Volksgemeinschaft? Vist du ein Kamerad? Ganz besonders fragen wir aber: lebst du in deiner Familie? Bist du Vater oder Mutter und erfüllst du diese Pflichten der Gemeinschaft nach bestem Können und Vermögen im Dienst an deinem Volk?

Alles fragen, befehlen und predigen wird freilich nichts nüten, wenn wir den Menschen nicht gang perfönlich nehmen und ihm ans Berg rühren. Die Sippenforschung vermag ben Menschen in perfonlichfter Weise zu berühren, denn die Frage nad bem Woher stedt in jedem von der Ratur aus drin. Die große religiofe Frage nad Gott, bem Schöpfer des himmels und der Erde, und auch die entscheidende Thefe des Griechentums, bas "Erkenne bid felbft", fdmingen bierbei mit, wenn man fragt, woher stamme ich, welches find die Grenzen meiner Veranlagung und welches find die Weiten meines Erbgutes. Und jeder, ber fid einmal ernsthaft an die Entdeckung feiner Ahnen gemacht hat, wird davon gepacht, und es läßt ihn nicht mehr los. Je mehr er erfährt, befto mehr möchte er entdecken.

Zwei Gründe stellen sich hinderlich in den Weg, die Sippenforschung gründlich und mit Erfolg betreiben zu können: der Mangel an Zeit und der Mangel an Erfahrung. Der Mangel an Zeit läßt sich bei gutem Willen immer überwinden: Es ist nicht zu verstehen und zu entschuldigen, daß jemand nicht einmal für die wichtigste Frage nach seiner Herfunft Zeit haben sollte, obwohl er doch





seine Zeit neben seiner Arbeit immer wieder mit allerlei Ablenkungen ausfüllt, die ihm diesen inneren Gewinn niemals erseten konnen. In den führenden Nationalsozialisten kann ich es beweisen, eine wie große, ich möchte fagen, Gehnsucht in uns ftedt, das unbekannte Land ber Abnen betreten zu konnen und fich im Spiegel der Ahnenschaft fiefer und genauer fennengulernen. Der Mangel an Erfahrung fann auf einem anderen Wege übermunden werden. Einmal steben demjenigen, der nicht zu forschen weiß, und die notwendigen Bilfsmittel nicht kennt, gute Bücher zur Berfügung, zum anderen find aber auch die im Reichsverein für Gipven = foridung und Wappenfunde (Berlin MW 7, Schiffbauerdamm 26) zusammengeschlosfenen Sippenforscher bereit, tatfraftige Bilfe gu leiften. Wichtiger jedoch ift es, auch die Art und Weise, wie man Sippenforschung treibt, revolutionierend zu erneuern und die Schüler diefes Wiffenszweiges nicht zu veranlaffen, fofort allzu schweren und auch unwesentlicheren Fernzielen nachzustreben, sondern ihnen einen Weg zu zeigen, wie sie Schritt um Schritt das Wichtige und Wesentliche feststellen und wie fie dann später aus ihrer nunmehr gewonnenen Erfahrung mehr und mehr gewinnen konnen. Derjenige, ber einen großen Stammbaum oder eine umfängliche Uhnentafel aufgestellt hat und nichts damit anzufangen weiß oder wer die Aufstellungen von einem Bermandten übernommen und abgeschrieben hat und nun nicht weiterzubauen versteht, der hat den Sinn der Sippenforschung nicht verftanden. Sippenforschung tann und darf nie aufhören. Gerade darin, daß fie dauernd zu feffeln und anzuregen in der Lage ift, liegt der tiefste Gehalt ihres großen Erziehungswertes. Die Sippenforschung ift das beste Bolkserziehungsmittel, zumal wenn fie über bas übliche Schema hinauswächst und den einzelnen zu eigenem, felb= ftandigem Sammeln und Entdecken und zu eigenem, ichopferischem Gestalten anregt.

# Gerüft der Sippenforschung

In der neuen Sippenforschung unterscheiden wir die Uhnentafel, die Nach tommenstafel (Stammtafel) und die Sippschaftstafel. Ursprünglich kannte man nur die Stammreihe (Stammbaum), erst später trat die Uhnentafel dazu, heute gehen wir einen Schritt zur Sippschaftstafel weiter. In allen den genannten Tafeln finden die wichtigsten Personenbezeichnungen und Lebensbaten ihren Plat; besondere Feststellungen, wie erbgesundheitliche Beobachtungen oder Anlagen und besondere Fähigkeiten werden zweckmäßig in einer Sondertafel oder in die Sippschaftstafel eingetragen. Grundfäßlich werden die einzelnen Angaben in folgender Neihenfolge und Vollständigkeit ausgeführt:

Familienname, Vornamen (Rufname untersfrichen). — Beruf (Lebensgang, Schulbildung, Berufsausbildung, Stellungen jeweils mit Jahr und Ort) und Wirfungsstätte (mit Jahr und Ort), Glaubensbekenntnis. — Geburtsort<sup>1</sup>) und Geburtstag, "monat, "jahr. — Sterbeort<sup>2</sup>), Sterbetag, "monat, "jahr. — Heiratsort<sup>3</sup>), Heiratstag, "monat, "jahr. Es folgen dann die Angaben für die Ehefrau in der gleichen Reihenfolge.

Die üblichen Zeichen in den Tafeln bedeuten: \* geboren, ; gestorben, oo verheiratet, oo geschieden, ~ getauft, \subsection begraben, \times gefallen, o-0 unverheiratet.

Alle diese Eintragungen ftellen das Geruft der Sippenforschung dar und find für sich keineswegs das Ergebnis dieser Forschung.

# Alhnentafel

Die Ahnentafel führt die sämtlichen Borfahren (Ahnen) einer Person, geordnet nach Generationen, auf. Sie enthält also den Ahnenträger (I. Generation), die Eltern (II. Generation), die Großeltern (III. Generation), die Urugroßeltern (V. Generation), die Urugroßeltern (V. Generation) und so fort. Die Ahnentafel wächst mit steigender Generationenzahl, denn in seder Generation steht folgende Zahl von Ahnen:

| I.   | Generation |       |   |   |      | - 1 | Person   |
|------|------------|-------|---|---|------|-----|----------|
| II.  | 11.        | • , • | ٠ | • | •    | 2   | Personen |
| III. | 11 :       |       | + |   | .\'. | 4   | "        |
| IV.  | 11         | * **  |   |   | •    | 8   | 11       |
| V.   | "          |       |   |   |      | 16  | //       |
| VI.  | " "        | *) *  |   |   |      | •32 | "        |

<sup>1)</sup> hanbelt es sich um die Zeit vor 1876, also den Taufeintrag, so ist die Kirche hinzuzusügen. 2) Soweit bekannt, ist der Begrähnisfriedhof anzugeben. 3) Bor 1876 ift in sedem Falle die Kirche anzugeben, in der die Vermählung stattfand.

| VII.  | Generation |     | • •       | 64   | Personen |
|-------|------------|-----|-----------|------|----------|
| VIII. | "          |     |           | 128  | 11       |
| IX.   | 11         |     | , , , ;;; | 256  | 1)       |
| X.    | "          |     |           | 512  | "        |
| XI.   | "          | •   |           | 1024 | "        |
|       |            | ufw | •         |      |          |

Mechnet man durchschnitklich für sede Generation 30 Jahre, und seht man unsere Generation als im Jahre 1900 geboren an, dann würden die Uhnen der angegebenen Generationen in folgenden Jahren geboren sein:

| I.    | Generation g   | eboren | *. | *, | • |   |   | 1900 |
|-------|----------------|--------|----|----|---|---|---|------|
| II.   | 11             | 11     |    |    |   |   |   | 1870 |
|       | n.3-2          |        |    |    |   |   |   |      |
|       | 11. 11. 15.    |        |    |    |   |   |   |      |
|       | no esta        |        |    |    |   |   |   |      |
|       | Sec. 11 1986 . |        |    |    |   |   |   |      |
| VII.  | 2 11 15        |        |    |    |   |   |   |      |
| VIII. | 11             |        |    |    |   |   |   |      |
| IX.   | 11             | 11     |    |    |   | ٠ | ٠ | 1660 |
| X.    | ,,             | ,,     | ٠  |    |   |   |   | 1630 |
| XI.   | "              | "      |    |    |   |   |   | 1600 |
|       |                |        |    |    |   |   |   |      |

Die XI. Generation wurde also noch vor dem 30jährigen Kriege geboren, die X. in ihm.

Die Uhnentafel zeigt das Bild eines Dreiecks, bei dem die Spike der Uhnenträger bildet und die Grundlinie die oberfte Uhnenreihe andeutet. Zweckmäßigerweise werden die Uhnen in einem festen Zahlensystem gezählt. Die Uhnentafel sieht folgendermaßen aus:



Schreibt man die Ahnen nach den Nummern in einer Liste auf, so erhält man eine Ahnenliste, in der ganz leicht und selbstverständlich jeweils der Bater eines Ahnen durch die doppelte Zahl, Sohn oder Tochter durch die halbe Zahl gefunden werden.

# Die Ahnenliste sieht so aus:

| .1. | Uhnenträger            | I. Generation   |
|-----|------------------------|-----------------|
| 2.  | Vater                  | II. Generation  |
| 3.  | Mutter                 | 11. Seneration  |
| 1.  | (Vaters Vater)         |                 |
| 5.  | Groß- (Waters Mutter)  | III. Generation |
| 6.  | eltern (Mutters Vater) | 111. Generation |
| 7.  | (Mutters Mutter        | :)              |
| 8.  |                        |                 |
| 9.  |                        |                 |
| 10. |                        |                 |
| 11. | Manager C. Years       | TX7 @           |
| 12. | Urgroßeltern           | IV. Generation  |
| 13. |                        |                 |
| 14. |                        |                 |
| 15. |                        |                 |
| ,   | usw.                   |                 |
|     |                        |                 |

Die Ahnentafel wird ausschließlich zum Nachweis der arischen Abstammung benutzt. Sie bildet das Grundgerüst für jede Sippenforschung, da sie sämtliche Personen umfaßt, von der eine Person, der Ahnenträger, abstammt.

# Nachkommenstafel (Stammtafel)

Die Machkommenstafel ift genau das Gegenftud jur Abnentafel. Geht die Abnentafel vom Entel, dem Uhnenträger, aus, fo wird die Madkommenstafel von einem Ahnenvater, Ahnherren abgeleitet, richtiger von einem Elternpaar aus früherer Generation. Die Nachkommenstafel umfaßt alle Nachkommen, die von diefem Ahnenpaar abstammen. Wie bei der Ahnentafel ift es gleichgültig, welche Namen die einzelnen tragen. Kür die Nachkommenstafel gibt es allerdings fein fo ftrenges Schema wie für die Ahnentafel, denn jeder Mensch hat zwar die gleiche Zahl von Ahnen (2 Eltern, 4 Großelfern ufm.), nicht aber eine feste und vorber bestimmte Rachkommenschaft. Dafür gibt es aber auch bier eine feste Zählung nach Generationen und laufende Zahlen für die einzelnen Radtommen in einer Generation. Diejenigen unter ben Rachkommen, die ihrerseits wieder Kinder haben, werden in der hauptgählung weiter geführt. In diesem Falle ift die Generation I die alteste Generation, als Unfang ber Machfommenstafel.

Die Nachkommenstafel fieht folgendermaßen aus:

| Gene:<br>ration<br>I | <b>I</b> · ·                                          | Ahnherr |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| II                   | 1 2 3                                                 | Rinder  |
|                      | =IIa =IIb                                             |         |
| III                  | 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6                                 | Enfel   |
|                      | =IIIa =IIIb =IIIc =IIId =IIIe                         |         |
| IV                   | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | Urenfel |

In dem gewählten Beispiel ist von einem Urgroßvater der Nachkommen in der jüngsten (vierten) Generation ausgegangen. Der Ahnherr hat drei Kinder, von denen nur zwei, das Kind 1 und 3, weitere Nachkommen haben, die als Glieder der II. Generation die Bezeichnung IIa und IIb erhalten haben. In der III. Generation sind 5+6=11 Kinder vorhanden, von denen aber nur fünf Nachkommenschaft ausweisen; diese haben die Zahlen IIIa bis e erhalten. Jede in der Tafel stehende Person ist durch seinen Vater und die ihm zukommende Kindeszahl bestimmt: zum Beispiel IIId 2 ist das zweite Kind von IIId.

Ein Ausschnitt aus dieser Nachkommenstafel ift die Stammtafel, auch Stammbaum genannt. In der Stammtafel werden nur die Machkommenschaften aufgezählt, die fich von einem männlichen Nachkommen ableiten, das heißt es fteben in der Stammtafel nur die Erager eines einzigen Familiennamens. Die Töchter, die fich verheiraten, verlieren ihren Mamen, alfo fteben ihre Kinder nicht in der Stammtafel. Im obigen Beisviel murde von den Kindern des Uhnherren Mr. 1 ein Sohn, Mr. 3 eine Tochter fein, dann würde die gange rechte Balfte der Nachfommenstafel gestrichen werden muffen. Ebenfo wurde vielleicht in der III. Generation das zweite Rind eine Tochter fein, dann febe die Stammtafel als Ausschnitt aus der Nachkommenstafel nur so aus:

Es scheint dann so als habe der Uhnherr nur brei Nachkommen in der IV. Generation, obwohl er tatsächlich zwölf hat, von denen allerdings nur drei seinen Familiennamen tragen.

Nachkommenstafel und Stammtafel laffen fich auch bequem in der Form einer Lifte wiedergeben, also als Nachkommensreihe und Stammreihe, die dann so aussehen:

| T THE PERSON | 7 ****                     |
|--------------|----------------------------|
| Ι            |                            |
| Rinder:      | 1 = Ha                     |
|              | 2                          |
|              | 3 = IIb                    |
| **           |                            |
| IIa          |                            |
| Kinder:      | 1 = IIIa                   |
|              | 2 = IIIb                   |
|              | 3                          |
|              | 4                          |
|              | 5 = IIIc                   |
| ww1          |                            |
|              |                            |
| Rinder:      |                            |
|              | 2 = IIId                   |
|              | 3                          |
|              | 4                          |
|              | 5=IIIe                     |
|              |                            |
|              | 6                          |
| IIIa         |                            |
| Rinder:      | 1                          |
|              | 2                          |
| IIIb         |                            |
|              |                            |
| Kinder:      |                            |
|              | 2                          |
|              | 3                          |
|              | 4                          |
| IIIc         |                            |
| Ginhan.      | I was a factor of the same |
|              |                            |
| IIId         |                            |
| Kinder:      |                            |
|              | 2                          |
|              | 3                          |
| IIIe         |                            |
| Rinder:      |                            |
| Junet.       |                            |
|              | 2                          |

# Sippschaftstafel

Die Sippschaftstafel stellt eine Überschneidung von Ahnen- und Nachkommenstafel dar. In der Sippschaftstafel sollen nämlich alle Blutsverwandten (in einer bestimmten Begrenzung) stehen. Die Familie ist die kleinste Sippschaft, sie umfaßt das Elternpaar und die Rinder, also zwei Generationen. Die Sippschaftstafel in drei Generationen umfaßt erstens die Ahnentafel bis zu den Großeltern, und zweitens die sämtlichen

Nachkommen der Großeltern, also die Geschwister der Eltern und deren Nachkommen ebenfalls. Entsprechend erweitert sich die Sippschaftstasel in vier Generationen. Auch in der Sippschaftstasel läßt sich eine Zählung durchführen. Die Zählung fußt auf der üblichen Zählung der Uhnentasel und benennt die Geschwister mit Buchstaben, deren Kinder wieder mit Zahlen und so fort:

| 4       | 5  |       | 6  |   | 7 |   |   |   |
|---------|----|-------|----|---|---|---|---|---|
|         | 2a |       | 3a | _ | 1 |   |   |   |
|         | 2b | =2    | 3b | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 2 1 - | 2c |       | Зс |   |   |   |   | _ |
|         | 2d | 3=    | 3d |   |   |   |   |   |
|         |    |       |    |   |   |   |   |   |
|         |    |       |    |   |   |   |   | _ |
|         |    |       |    |   |   |   |   |   |
|         | 1a | 1b 1c | 1d |   |   |   |   |   |

Im obigen Beispiel handelt es sich um eine Familie mit fünf Kindern (1a, 1b, 1c, 1d); der Vater (2) ist das zweite Kind (2b) unter vier 1a Geschwistern (2a bis 2d); ein 1b Geschwister des Vaters (2c) hat 1c drei Kinder (2c 1, 2c 2, 2c 3);

1c drei Kinder (2c 1, 2c 2, 2c 3);
1d die Mutter (3) ist das vierte
2a Kind (3d) unter vier Geschwistern
(3a bis 3d); zwei Geschwister
(3a und 3b) haben ein bzw. vier

2c 1 3b 3, 3b 4).

2c 2 2c 3

2d.

3a <u>\_\_</u> 3a 1 3b

3b 1 3b 2 3b 3

 $\begin{vmatrix} 3b & 4 \\ 3c & 3d = 3 \end{vmatrix}$ 

Auch die Sippschaftstafel läßt sich in Listenform darstellen und würde dann wie nebenstehendaussichen:

Rinder (3a 1 und 3b 1, 3b 2,

In der Sippschaftstafel müssen selbstverständlich alle Nachkommen der jeweils geforderten Uhnenreihe aufgeführt werden, also sowohl die von Söhnen als auch die von Töchtern.

# Ergebnis der Sippenforschung

Nachdem das Gerüft aufgerichtet ift, muß man nun daran gehen, das Mauerwerk aufzuführen und Stein zu Stein zu fügen. Uhnentafel, Nachfommenstafel, Sippsichaftstafel, sie alle stellen nur das Gerüft dar. Was jeht folgt, das ist ein vielleicht mühsames, aber lohnendes Aufbauen. Die Fülle der Möglichkeiten kann nur angedeutet werden, es seht hier die schöpferische Gabe des einzelnen ein und schafft neue, eigenartige und aufschlußreiche Übersichten und Durchblicke.

# 1. Die Bildertafel1)

Nichts macht die Gerüfttafeln so anschaulich, als ihre Darstellung in Bildern, soweit man Bilder beschaffen kann. Meistens kann man mehr erhalten, als man zuerst annimmt. Nun tauchen Ahnlichkeiten und bestimmte Wesenszüge auf, die man nicht geahnt und doch im Kreise der Bluts-verwandten bestätigt findet.

# 2. Die berufsständische Aufteilung

Eindrucksvoll beweisen die mit Farben ausgefüllten Tafeln, in welchen Berufen sich das Uhnenerbe ausgewirft hat. Praktischerweise werden folgende Farben gewählt.

Männer im Viered D , Frauen im Kreis O

filber = Chefrau

grun = Bauer, Forfter, Candwirt

dunkelbraun = Arbeiter

hellbraun = handwerker

gelb = Raufmann

orange = Künftler

rot = Solbat

lila = Pfarrer

blau = Argt

schwarz = Beamter

grau = Jurist

Niemand ahnt, wie lebendig mit einem Male die Tafeln werden.

### 3. Die statistische Auswertung

Rinderzahl, Lebensalter, Heiratsalter, Altersunterschied zwischen den Scheleuten und ähnliches kann statistisch erfaßt und auch in Rurven aufgezeichnet werden. Die Lebenstüchtigkeit wird beutlich gemacht.

<sup>1)</sup> Siehe die Bilbertafel im "Schulungebrief", Folge 8.

4. Die gefundheitlichen Seftstellungen

Todesurfache, Rrankheit, organische Leiden und anderes fann aufgezeichnet werden. Erbkrankheiten und ihr Erbgang können beobachtet werden.

5. Die Aufzeichnung über bie Begabungen

Besondere Fähigkeiten und Beranlagungen werden in ihrem Erbgang festgestellt.

6. Die Beschreibung der Lebens-

Bedeutungsvoll ift die Feststellung, wie sich Borfahren und Blutsverwandte in besonderen Verhälteniffen verhalten haben und wie sie mit ihrem Schicksal fertig geworben find.

7. Die überficht über die herkunfts.

Die heimat besist einen entscheibenden Einfluß. Wo stammen die Vorfahren her? Wohin sind ihre Kinder gegangen? Welches war der Stammhof, wer erbte ihn? Wer wurde bodenständig? Diese und ähnliche Fragen lassen uns tiefe Einblicke in die Welt der Ihnen tun.

Man mag noch manche wesentliche Frage zu stellen haben. Jedesmal läuft sie darauf hinaus, den eigenen Wert, den Wert des Ahnenerbes tieser und besser verstehen zu können. Und erst das Wissen um den Wert erzeugt die Bereitschaft zu seiner Verteidigung. Das, was gesund ist, muß gesund erhalten werden, was krant ist, muß bekämpft und besiegt werden. Gesunder Wert muß zu gesundem Wert sinden. Verwandte des Geistes, der Rasse, der Heimat sollen zueinander sinden. Das kommende Geschlecht wird um so harmonischer und damit lebenssicherer sein, se mehr die Eltern Kräfte der Harmonie besisen, das heißt Übereinstimmung oder Ergänzung. Daher ist die rassische Mischehe ein Irrgang der Ents

wicklung, daher muß diese falsche Entwicklung unter allen Umständen abgebrochen werden und ein hinauf und hinan gefunden werden, in dem seder Wert und Kraft seiner Art kennenlernt. Er beugt sich dann dem großen, allgemein verbindlichen Geseh, das seden von innen her verpflichtet: zu erfüllen, was er erfüllen kann, zu halten, was er verspricht, zu handeln, wo er handeln kann und muß.

Und feinem Zweifel fann es unterliegen, daß ber, ber die Sippenforschung ernft und im Sinne ihres beften inneren Gehaltes betreibt, frei ift von engberziger Doftrin, blaffer Lehre, grauer Theorie und bloder Berallgemeinerung, er ift ein Mensch, der dem Leben nachgespürt hat und der felbst lebendig ift. Denn wir brauchen lebendige Menschen und feine Theoretifer, Schwäßer und Siebenmalkluge. Leben zeugt Leben. Lebendige Menschen schaffen mehr als Worte, lebendige Menschen stellen etwas dar. In der Familie fann man nichts werden, nur etwas fein. Und die Geschichte wird ihr Urteil über unsere gange Bevölkerungspolitik und raffenpolitischen Maßnahmen eines Tages nicht danach bemeffen, ob wir die Ursachen des raffischen Unterganges genau erkannt, sondern ob wir fie zu beseitigen verftanden haben, nicht danach, ob wir vor unferen Mitmenschen für eine große Aufgabe zu kämpfen scheinen, fondern ob wir tatfachlich Rampfer find mit Worten und Werken. Mehr fein als scheinen! Nationalsozialist ift man nicht nur weltanschaulich, fondern auch in der Erfüllung der Pflichten gegenüber der biologischen Lebensgemeinschaft, der Familie. Die Sippenforschung predigt nationalfozialiftische Lebensanschauung und eine innere sittliche Haltung, von der alles abhängt. Das Leben des Wolfes machst auf dem Boden von Sitte und Recht. Darum geht ber Rampf. Und in diesem Rampf die Fahne boch!

Der völkische Staat hat dafür zu sorgen, daß die Fruchtbarkeit des gesunden Weibes nicht beschränkt wird durch die sinanzielle Luder= wirtschaft eines Staatsregiments, das den Kindersegen zu einem Fluch für die Eltern gestaltet.



Germanischer Auffaffung entspricht es nicht, von oben ber, bas beifit von der Staatsgewalt, für alle irgendwie vorkommenden Källe des Lebens Berhaltungsmaßregeln zu verlangen. Der germanische Mensch, ber raffisch nordisch bestimmt ift, handelt aus eigener Berantwortung gegenüber feinem Bolte. Daber fann ber nationalfogialiftische deutsche Staat nur ben Weg frei machen für die ju ber Erhaltung des Bolfes notwendige Erb- und Raffenpflege. Bom einzelnen Bolksgenoffen, von der einzelnen Kamilie und Sippe muß ber Staat verlangen, daß fie ibrerfeits nunmehr dazu beitragen, die Gedanken der Erb- und Raffenpflege durch ihr eigenes Berhalten zu verwirklichen. Das Mittel zur Durchführung der Erb- und Raffenpflege im einzelnen ift also die Familienpflege; denn die Familie ift die kleinste Lebensgemeinschaft, in der fortlaufend Die Möglichkeit gegeben ift, ben Gedanken ber Erb= und Raffenpflege zu verwirklichen. Mur in ber Ramilie besteht die Möglichkeit, den einzelnen Volksgenoffen entsprechend feiner ihm innewohnenden guten und schlechten Erbanlagen von frühester Jugend an richtig zu leiten und zu Ienken, d. h. das Befte aus den Erbanlagen durch Erziehung und Umwelteinfluß herauszuholen. Das ift jedoch nur dann möglich, wenn die Eltern, in deren Sanden die Erziehung der jungen Bolfsgenoffen in frühefter Jugend liegt, felbft bas Notwendigste über die in ihren Rindern vorhandenen Erbantagen wiffen. Dazu ift es jedoch erforderlich, daß die Eltern felbft Erfahrungen über die in ihrer eigenen Familie und Sippe vorhandenen guten und ichlechten Erbanlagen förperlicher und geistig - feelischer Art besiten. Das wird heute noch in den wenigsten Kamilien ber Rall fein, da mahrend ber Berrichaft ber Weltanschauung des Liberalismus das Werffandnis hierfür verlorengegangen ift. Der einzelne Wolfegenoffe fab in diefer Zeit nur immer fich. Ihm war das Berftandnis, in Geschlechtern denken zu muffen, und die Fähigkeit, in Gefchled)tern benten ju fonnen, abhanden gefommen. Seien wir uns darüber flar, daß es einer großen Erziehungsarbeit, eingestellt auf lange Gicht, bebarf, um den Boltsgenoffen wieder biergu ju erziehen.

In der Tier- und Pflanzenzucht überschaut ber Züchter gablreiche Geschlechter. Bei dem Menschen ift das wegen der weiter auseinanderliegenden Geschlechterfolgen nicht möglich. Der einzelne Volksgenoffe überfieht im allgemeinen felbft faum brei, im Sochftfalle vier Gefchlechter. Benötigt werden jedoch Kenntniffe von mindeftens fechs oder fieben Gefchlechtern, um gu beftimmten Reststellungen über bas tatfachliche Worhandensein von Erbanlagen zu kommen; denn es kommt darauf an, durch richtige Gattenwahl Die Stetigkeit bestimmter wertvoller Erbanlagen zu gewährleisten; es kommt nicht darauf an, Spikenleiftungen im Sinne einer Zuchtung bes genialen Menschen zu erzielen; sondern wichtig ift, daß das Worhandensein von erbgefunden, raffifch wertvollen, finderreichen Familien auf

Geschlechter binaus fichergestellt wird. Wir benötigen alfo irgendein Bilfsmittel, um Renntniffe über die in jedem Geschlecht vorhandenen Erbanlagen sammeln zu konnen, damit fie dem Beschlecht zur Berfügung fteben, das eben nicht in ber Lage ift, personlich Renntnis von den vorangegangenen Geschlechtern erwerben zu konnen. In der Vergangenheit hat man diese Renntniffe, wenigstens soweit es sich um außere Angaben wie Geburtstag, Berehelichung, Beruf, Sterbetag u. a. m. handelt, in der Familienbibel niederaelegt; benn dort wurden vielfach folche familiengeschichtlich bedeutsamen Eintragungen von gewiffenhaften Familienvätern gemacht. Im Zeitalter des Liberalismus ift jedoch ber Ginn für berartige Familienaufzeichnungen in den meiften Fällen verlorengegangen. Es ift daber notwendig, neue Wege ju fuchen, um nicht nur außere Ungaben festzuhalten, fondern aud, um Aufzeichnungen über wertvolle und nicht wertvolle Erb= anlagen forperlicher und geiftig = feelischer Art machen zu können.

Das beste hitfsmittel scheint mir eine Erbstartei zu sein, die in keinem haushalt fehlen sollte. Schon seit langen Jahren sind vielfach Bemühungen festzustellen, eine solche Erbkartei so anzulegen, daß es auch ohne große wissenschaftsliche Borbildung möglich ist, die notwendigsten Aufzeichnungen in der Kartei vorzunehmen. Eine solche Kartei muß folgende Boraussegungen erfüllen:

- 1. Einheitliche, überfichtliche Gefamtdarftellung aller Zusammenhänge;
- 2. eindeutiges, für die Gefamtkartei geltendes Eintragungsverfahren;
- 3. Unabhängigfeit des Eintragungsverfahrens von Einzelverhältniffen, Willfürlichkeit und Bufälligfeit der räumlichen Anordnung;
- 4. Möglichkeit der Einfügung neuer Forfchungsergebniffe ohne Anderung und Störung der Gefamtanordnung;
- 5. genügend Raum für äußerliche Lebensangaben wie Geburt, Verheiratung, Tod u. a. m. und Angaben für Erb- und Nassenpflege;
- 6. genügender, auf alle Karten gleichmäßig verteilter Raum;
- 7. handliche Größe der Kartei ohne Beeinträchtigung der notwendigen Aufzeichnungen nach Umfang und Deutlichkeit.

Um die heranwachsende Jugend für die Bebeutung einer folden Erbfartei zu gewinnen, wird es notwendig fein, die Kartei in der Familie mit den eigenen Rindern, fobald fie in der Lage find, richtig und fliegend ichreiben gu fonnen, vor den Augen der Rinder dadurch felbft entstehen zu laffen, daß die Rinder unter Unleitung ber Eltern bie Eintragungen in die Rartei felbft vornehmen. Der Stoff, der für biefe Gintragungen zur Berfügung fteht, ift fo umfangreich, daß er auch für eine kinderreiche Familie gur Durchführung diefer Aufgaben ausreicht. Es ift ja burchaus der Fall denkbar, daß jedes Rind in diefer Kamilienarbeit fo angefett wird, eine bestimmte Ahnenreihe jeweilig felbst ju bearbeiten. Go fann allmählich ber gefamte, für die Familienpflege notwendige Stoff aus dem Erbaut der Ahnen jeder einzelnen Familie felbft erarbeitet werden. Den Einwand, daß es bereits eine große Ungahl geschriebener Familiengeschich. ten gibt, fo daß fur manche Familien die von mir vorgeschlagene Erbfartei überflussig ift, halte ich für nicht flichhaltig; denn die Familiengeschichten, die in früheren Jahren geschrieben worden find, tragen nicht ben Gedanken der Bedeutung des Erbgutes, das von Geschlecht zu Geschlecht weitergetragen wird, Rechnung. Bon den Erfenntniffen der Motwendigkeit einer bestimmten Raffenpflege ift in biefen Werken auch nichts zu finden. Diese Familiengeschichten können nur als Quellenwerke vorzügliche Dienste leiften. Wenn bie Rartei ihren Zweck erfüllen foll, dann muß baran gedacht werden, bei der Berehelichung eines jeden Kindes nunmehr für die zu erwartende Nachkommenschaft eine neue Kartei, die aus dem Erbaut der Jungvermählten erwächft, aufzustellen.

Über diesen Weg, der mit hilfe der Kinder selbst erarbeiteten Erbfartei wird es langsam, aber sicher möglich sein, der Jugend das Denken in Geschlechtern beizubringen. Sie wird die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Erb- und Nassenpflege bei der Gattenwahl richtig verstehen lernen. Kein Zweifel kann darüber bestehen, daß alle diese Gedankengänge auch von den Eltern der heranwachsenden Jugend mit der den Eltern eigentümlichen sicheren Einfühlungsgabe nähergebracht werden müssen. So wird auch auf diesem Gebiete ein Zusammengehen der Eltern mit den Lehrern ihrer Kinder in der Schule notwendig sein; denn es muß verlangt werden, daß

auch in der Schule vom Lehrer der Gedanke der Blutsgemeinschaft, der Gedanke der Notwendig= feit der Erb= und Raffenpflege in den Vorder= grund der familienkundlichen Betrachtung gestellt werden. Der Lehrer wird die Möglichkeit haben, im familienkundlichen Unterricht den Nachweis ber Blutsverbundenheit zumindest einiger feiner Schüler und Schülerinnen zu erbringen. Wenn ber Nachweis für die Blutsverbundenheit, d. h. für die Uhnengemeinschaft mehrerer Schüler in einer Klaffe nicht möglich fein follte, dann ficherlich doch in der Gesamtschule. Der Lehrer kann durch Gelbsterarbeitung des Stoffes für feinen familienkundlichen Unterricht in der eigenen Rlaffe wesentlich jum Gedanken der Familienpflege beitragen. Der Volksichullehrer auf bem Lande wird das um so mehr können, weil ja die Blutsverbundenheit in ländlichen Gegenden bebeutend größer ift als in ftädtischen Gebieten. Dem Lehrer erwächst also auf diesem Gebiete eine große Bedeutung seiner Tätigkeit in der Unterflützung des Gedankens der Familienpflege. Der Lehrer auf dem Lande wird um fo größere Silfsarbeiten in diefer Richtung leiften konnen, je frühzeitiger er felber als Lehrer in einer Dorfgemeinde eingesett wird; benn je langer er auf bem Lande als Lehrer in der gleichen Gegend tätig ift, um so mehr hat er die Möglichkeit, mehrere Geschlechterfolgen überseben zu können. Der Lebrer kann also um so mehr in den Dienst der Erb= und Raffenpflege gestellt werden, je mehr er auf der einen Seite von der Notwendigfeit der Erb= und Raffenpflege felbst überzeugt ift und durch das eigene Beispiel der richtigen Gattenwahl und der Aufzucht einer frohen Schar erbgefunder Kinder bewiesen hat, daß er nicht nur mit dem Wort, sondern auch mit der Zat zu feiner Gedankenwelt steht. Der Staat hat also vom Gebanken der Familienpflege als einem der großen Mittel der Erb- und Raffenpflege aus gefeben, den größten Nugen davon, gerade die Volksichullehrerschaft möglichst frühzeitig ihrem Berufe zuzuführen, und fie möglichst lange in der gleichen Gegend zu laffen.

Um nun den Kindern die an und für sich etwas trockenen Angaben, die für die Aufzeichnungen benötigt werden, etwas lebendiger zu gestalten und um auch den rafsischen Blick zu schärfen, ist es notwendig, soweit wie möglich der Erbkartei Bilder beizufügen, und zwar nicht nur Bilder aus einem

bestimmten Lebensalter; benn an Sand der Bilder aus den verschiedensten Lebensabschnitten der Worfabren foll ihre äußerliche Entwicklung erkennbar fein. So wird es möglich fein, an hand von Bilbern auf bestimmte Familieneigentumlichkeiten, die fich vielleicht erst im späteren Lebensalter bemerkbar machen, hinzuweisen. Über den Weg biefer zwedmäßig und leichtverftandlich ausgebauten Erbkartei haben wir die Möglichkeit, die Jugend langfam aber ficher zur richtigen Gattenwahl zu erziehen; denn die Jugend muß fo erzogen werden, daß fie im Augenblick der Gattenwahl unbewußt zu richtigen Entschlüssen im Binblid auf Erb= und Raffenpflege fommt. Bergeffen wir nie, daß der deutsche Menid, gleichgültig, ob er äußer= lich gesehen, einen größeren oder geringeren nordi= schen Einschlag aufweift, doch in feinem feelischen Verhalten im allgemeinen nordisch bestimmt ift, das heißt, daß der junge deutsche Wolksgenoffe fich in der Frage der Gattenwahl ungern der Anordnung von älteren Volksgenoffen, auch wenn es die Eltern find, fügt. Er will ftets das Gefühl haben, felbständig auf eigenen Entschluß bin, gu handeln. Mit Rudficht auf diese raffenseelenkundlichen Erkenntniffe ift es notwendig, die Erziehung zur richtigen Gattenwahl fo frühzeitig wie möglich beginnen zu laffen, um unbewußt das Wunschbild bes beutschen Volksgenoffen richtig lenken und leiten zu können. Daber ift es ja auch von fo großer Tragweite, in den Dienst der Erziehungsaufgabe jum Gedanken der Raffenpflege die dem Deutschen artgemäße Runft einzuseten. Bur Familienpflege gehört es auch, das Beim, insbefondere die Räume der heranwachfenden Jugend, mit wertvollen bildlichen Darstellungen von nordisch aussehenden Deutschen zu schmuden, bas gilt nicht nur fur das elterliche Beim, fondern ebenso für die Schule und überhaupt für alle Aufenthalteräume der Jugend. Die Werbefunft in der vergangenen Zeit hat ichon gewußt, was fie tat, als fie für die Werbung für bestimmte Gegenftande, ju deren Darftellung sie den schönen Menfchen brauchte, raffifch gesprochen, auf den nordiichen Menichen gurudgriff. Diefes Worgehen ber Werbefunst konnen wir in den großen Dienst unserer Erziehungsarbeit am gesamten Bolfe ftellen, indem wir überall darauf achten, daß nur ber nad unferer Auffaffung ichone deutsche Menich zur Darftellung gelangt. Dabei muß es gleich= gultig fein, ob es fich um Erzeugniffe der Werbefunft, um Erzeugniffe der Kunft überhaupt oder um Darftellungen in Zeitschriften, Zeitungen und fogar um Modebilder handelt. Wenn wir Erfolg in unferer Familienpflege, dem wertvollften Mittel der Erb= und Raffenpflege, haben wollen, dann muffen wir auch bafür forgen, daß überall, wo Menschen zur Darftellung gelangen, in der Darftellung dem deutschen Schönheitswunschbild Rechnung getragen wird. Wenn wir so vorgeben, dann werden wir allmählich aber ficher die deutsche Jugend zu einer nach unferer Auffaffung richtigen Gattenwahl beeinfluffen können. Das ift jedoch eine Arbeit, die nicht in einem Geschlecht zu leiften ift, sondern hierzu find Jahrzehnte zielbewußter, ftets fich gleichbleibender Arbeit notwendig. Daber bat ber Reichsausschuß fur Wolksgesundheitsdienst in Unwendung diefer Erkenntniffe fid für die Verbreitung der ursprünglich von Frauenargt Dr. med. Beinfius verfaßten "Behn Gebote für bie Gattenwahl" eingesett, nachdem er fie in Gemeinschaft mit bem Reichsministerium bes Innern, dem Raffenpolitischen Umt der MSDUP und dem Deutschen Sprachverein in eine scharf umriffene Form gebracht hat. Diefe Gebote lauten mit ihrer Begrundung:

1. Gedenke, bagbuein Deutscher bift.

Alles, was du bift, bift du nicht aus eigenem Berdienst, sondern durch dein Bolf. Ob du willst oder nicht willst, du gehörst zu ihm; denn du bist aus ihm hervorgegangen. Darum denke bei allem, was du tust, ob es de in em Bolke förderlich ist. Gemeinnutz geht vor Eigennutz.

2. Du follft, wenn du erbgefund bift, nicht ehelos bleiben.

Alles, was an dir vorhanden ift, alle Eigenschaften beines Körpers und Geistes sind vergänglich. Sie sind ein Erbe, ein Geschenk deiner Vorsahren. Sie leben in dir in ununterbrochener Kette weiter. Wer ohne zwingenden Grund ebestos bleibt, unterbricht diese Kette der Geschlechter. De in Leben ist nur eine vorübergehende Erscheinung; Sippe und Volk bestehen fort. Geistiges und körperliches Erbgut seiert in den Kindern Auferstehung.

Erbgut, Blutserbe ist alles das, was an körperlichen, geistigen und seelischen Anlagen dem Menschen durch seine Ahnen bei der Zeugung übermittelt worden ist. Bei der großen Menge dieser Anlagen kann im Einzelmenschen nur ein Teil davon während seines Lebens in Erscheinung treten. Da dieses Erbgut immer wieder bei den Nachkommen in Erscheinung tritt, ist es ewig. Es ist das Erbbild, dem das Erscheinungsbild des Einzelmenschen gegenübersteht.

# 3. Salte beinen Körper rein!

Was dir an Gesundheit von reinen Eltern versiehen worden ift, erhalte es, um deinem Bolke dienen zu können. Hüte dich, nuglos und leichtsstännig damit zu spielen. Der Genuß eines Augenblicks kann deine Gesundheit und dein Erbgut dauernd zerstören, zum Fluche für dich, deine Kinder und Enkel. Was du von deinem zustünftigen Lebensgefährten verlangst, mußt du auch von dir selbst verlangen. Gedenke, daß du ein deutscher Abnberr bist!

4. Du follft Geift und Seele rein er-

Erhalte, was du an Anlagen haft. Werde, was du deinen Anlagen nach sein kannst. Halte fern von Geist und Seele alles, was dir innerlich fremd ist, was deiner Art zuwider ist, was dein Gewissen dir verbietet. Aussicht auf Geld und Gut, Aussicht auf schnelleres Fortkommen, Ausssicht auf Genuß verleiten gar oft dazu, dies zu vergessen.

Sei darum wahr gegen dich felbst und vor allem gegenüber deinem zukünftigen Lebensgefährten. Auf Lüge erbautes Glück zerfällt gar bald in Trümmer. Was du von deinem Lebensgefährten verlangst, mußt du auch selbst erfüllen. 5. Wähle als Deutscher nur einen Gatten gleichen oder nordischen Blutes.

Wo Anlage zu Anlage paßt, herrscht Gleichstlang. Wo ungleiche Rassen sich mischen, gibt es einen Mißtlang. Mischung nicht zueinander passender Nassen (Vastardierung) führt im Leben der Menschen und Völker häufig zu Entartung und Untergang; um so schneller, je weniger die Nasseneigenschaften zueinander passen. Hüte dich vor dem Niedergang, halte dich von Fremdstämmigen außereuropäischer Nassenhertunft fern! Elück ist nur bei Gleichgearteten möglich.

Die Geschichte lebrt, daß unsere germanischen Borfahren dem Bunschbild des nordischen Menschen in hohem Maße entsprachen. Die nordische Nasse ist nach allen Forschungen die für das deutsche Bolt und seine Brudervölker germanischer Sprache und ihre Entwicklung wertvollste

Rasse. Alle beutschen Stämme haben einen Einschlag nordischer Rasse gemeinsam, mögen sie sich auch sonst durch Einschläge nichtnordischer Rassen unterscheiben. — Der nordische Blutseinschlag verbindet das ganze beutsche Bolt. Jeder Deutsche hat daran mehr oder weniger teil. Diesen Anteil zu erhalten und zu mehren, ist heilige Pflicht. Wer sein Blut mit Fremdstämmigen außereuropäischer Rassenherkunft mischt, arbeitet der Aufartung seines Boltes entgegen.

6. Bei der Wahl deines Gatten frage nach feinen Vorfahren.

Du heiratest nicht beinen Gatten allein, sonbern mit ihm gewissermaßen seine Uhnen. Wertvolle Nachkommen sind nur zu erwarten, wo wertvolle Uhnen vorhanden sind. Gaben des Verstandes und der Seele sind ebenso ein Erbteil wie die Farbe der Augen und Haare. Schlechte Anlagen vererben sich ebenso wie gute. Ein guter Mensch kann in sich Reime (Erbgut) tragen, die in den Kindern sich zum Unglück gestalten. Darum heirate nie den einzigen guten Menschen aus einer schlechten Familie.

Wer offenen Blides Eltern und Werwandtschaft betrachtet, wird manche Gefahr erkennen. Bist du unsicher, verlange eine erbbiologische Sippschaftstafel, frage einen mit Erbgesundheitsfragen vertrauten Arzt oder wende dich an den Reichsausschuß für Wolfsgesundheitsdienst, Beralin NW, Robert-Roch-Platz 7.

Es gibt nichts Kostbareres auf der Welt als die Reime edlen Blutes; verdorbene Keimmasse kann keine heilkunst in gute verwandeln.

7. Gefundheit ift Voraussegung auch für äußere Schönheit.

Gesundheit bietet die beste Gewähr für dauernbes Glüd; denn sie ist die Voraussetzung für Schönheit und seelische Ausgeglichenheit. Verlange von deinem zufünftigen Gefährten, daß er sich ärztlich auf Shetauglichkeit untersuchen läßt, wie du es selber auch tun mußt.

8. heirate nur aus Liebe.

Gelb ift vergängliches Gut und macht nicht bauernd glücklich. Wo ber göttliche Funke der Liebe fehlt, kann kein Glück gedeihen. Reichtum des Herzens und Gemütes ift die beste Gewähr für dauerndes Glück.

Darum sei beine Liebe nicht blind, sondern febend und fich der Verantwortung bewußt! Ein kurzer Sinnenrausch ist keine echte Liebel

9. Suche bir feinen Gefpielen, fonbern einen Gefährten für die Ehe.

Die Ehe ist fein vorübergehendes Spiel zwischen zwei Menschen, sondern eine dauernde Bindung, die für das Leben des einzelnen wie des ganzen Volkes von tiefer Vedeutung ist. Der Sinn der Ehe ist das Kind und die Aufzucht der Nachkommenschaft.

Nur bei feelisch, körperlich und rassisch gleichgearteten Menschen kann dieses Hochziel erreicht werden zum Segen ihrer selbst und ihres Volkes; denn sede Nasse hat ihre eigene Seele. Nur gleiche Seelen werden einander verstehen.

Ein allzu großer Altersunterschied zwischen Ehegatten gefährdet leicht das Gleichgewicht in der Ehe.

10. Du follst bir möglichst viele Rinber wünfchen.

Erst bei brei bis vier Rindern bleibt der Bestand des Bolkes sichergestellt. Nur bei großer Rinderzahl werden die in der Sippe vorhandenen Anlagen in möglichst großer Zahl und Mannigfaltigkeit in Erscheinung treten. Rein Kind gleicht genau den anderen. Ein sedes Kind hat verschiedene Anlagen seiner Vorsahren ererbt. Viele wertvolle Kinder erhöhen den Wert eines Volkes und sind die sicherste Gewähr für seinen Fortbestand. Du vergehst; was du deinen Nachsommen gibst, bleibt; in ihnen seierst du Auserstehung. Dein Volk lebt ewig!

Diese gehn Gebote, die nicht nur in Deutschland, fondern auch im Auslande großes Auffeben erregt haben, find ein vorzügliches Ergiebungsmittel für den Gedanken der Familienpflege und follen in allen Schulen und Raumen, in denen die Jugend gusammenkommt, aufgehängt werden; benn es geht barum, die beutsche Jugend zu einer neuen Sittenauffaffung gu erziehen. Dicht über den Weg von Wortragen über "Serualethit" wie in der Bergangenheit, fann diefes Ziel erreicht werden, fonbern burch bewußte planmäßige Schaffung einer neuen Geschlechts- und Geschlechterzucht. In dem Wort "Zucht" durfen wir uns nicht ftogen: Das Wort "Bucht" hat, wie uns die deutsche Sprache beweift, auch Unwendung auf den Menschen felbft gefunden; denn wir kennen das Wort "züchtig", "aus der Art schlagen", "entarten", "unartig" ufw., alles Begriffe, die uns einen tiefen Sinn offenbaren, nämlich daß der germanische Mensch bei allem Zun und Laffen fich von dem Gedanken der Erb= und Raffenpflege leiten ließ. Sagt doch Schiller in der "Glode": "... Und brinnen waltet die guchtige Sausfrau, die Mutter ber Rinder ... " Much das deutsche Bolt muß wieder jurud ju einer folden Lebensauffaffung. Der Nationalfozialismus verkennt nicht, daß nach einem Zeitalter des Materialismus und Liberalismus mit ihren verheerenden Auswirfungen auch auf das perfonliche Leben des einzelnen Volksgenoffen eine folde fittliche Umstellung eine lange Zeit in Unspruch nehmen muß. Das Burud. finden zur deutschen Eigenart muß langsam aber fletig vor sich geben und barf niemals treibhaus. artig erfolgen. Das langfame aber fichere Buruct. finten zu einer deutschen Sittenauffaffung ift für die Zukunft des deutschen Volkes notwendig. Die neue Sittenauffaffung fann jedoch nur durch ein Borleben ber Ermachienen felbft, mithin auch ber Eltern, erreicht werden. Wie Voraussetzung für den Sieg des Nationalsozialismus die Blutopfer gewesen find, so ift Voraussesung für den Sieg der Familienpflege, der Erb- und Raffenpflege das eigene Vorleben ber erwachsenen Wolfigenoffen. Reine noch fo große "Propaganda" wird in ber Lage fein, bas zu erreichen, was durch ein Borleben der Beften im Bolfe geschafft wird. Der Erfolg unferes großen bevölkerungspolitischen Rampfes ift von der Erfüllung folgender Voraussenungen abhängig:

- 1. Führung des Rampfes durch raffifch wertvolle, erbgefunde, finderreiche Kamilien;
- 2. ideelle Grundlage des Rampfes, feine Berquidung mit wirtschaftlichen Dingen;
- 3. Leistungsgedanke der Eltern: Bater und Mutter der Kinder rassisch wertvoller, erbgefunder Familien muffen ihre Arbeitsleiftung in ihrem Beruf vorbildlich nach ihrem besten Können gestalten:
- 4. vorbildliches Familienleben der raffifch mertvollen, erbgefunden Familien und Erziehung der Kinder aus diesen Familien zum Gedanken der richtigen Gattenwahl;
- 5. Vorleben des Grundsages: "Gemeinnuß geht vor Eigennuß" in der Familie, im Beruf und in der nationalsozialistischen Bewegung.

Das Familienleben, das durch die fortschreitende Zivilisation und durch das Zeitalter des Materialismus und der Technik und schließ-

lich auch durch das Stadtleben eine nicht zu unterschäßende Beeinträchtigung erfahren hat, bedarf einer grundlegenden Neugestaltung, geboren aus tiefstem völkischem Empfinden für die Wefensark unseres deutschen Bolkes.

Zum äußeren Unlaß für diese Neugestaltung können die Lebensvorgänge selbst benutt werden. Oberster Grundsat dabei muß sein: alle Familienvorgänge haben sich in der Familie selbst abzuspielen.

Sehr beachtlich ist in diesem Zusammenhang ber Runderlaß des Preußischen Ministers des Innern vom 6. September 1934 — III a II 3181/34 — veröffentlicht im Ministerialblatt für die preußische innere Verwaltung:

"Als erwünscht muß es auch bezeichnet werben, daß durch die Hausentbindung das Zufammengehörigkeitsgefühl der Kamilie gestärkt
wird. Die Förderung des Familiengedankens
entspricht der nationalsozialistischen Weltanschauung, während die Werbung für die
grundfäßliche Verlegung möglichst aller Entbindungen in Anstalten früher vielfach einer
famitienseindlichen Anschauung entsprach."

Wir dürfen nicht vergeffen, daß die Werbung für die Entbindung in Entbindungsanstalten im Grunde genommen doch nur von rein wirtschaft= lichen Gefichtspunkten aus unter bem Borwand, für die Spigiene einzutreten, gefordert worden ift. Denn es war benen, die für eine folde eintraten, völlig gleichgültig, mas aus Familie und Wolf wurde, ebenso ob raffisch wertvolle erbgefunde Rinder gur Welt gebracht wurden ober nicht. Es ift für uns felbftverftanblid, baf biefe Musführungen nur für die normale Geburt gutreffen. Wenn jedoch, jum Beispiel bei ber Vorunterfuchung einer ichwangeren Frau Querlage festgestellt wird, die gegebenenfalls operativen Eingriff bei der Entbindung felbst notwendig macht, bann ift es für uns felbstverständlich, baß bier nach Möglichkeit die Unterbringung in eine Entbindungsanstalt in Frage fommt; denn bier muß natürliche Borforge getroffen werden, daß bie Entbindung unter Verwertung der neuesten mediginischen Erkenntnisse durchgeführt wird. Aber folde Ralle muffen Ausnahmefalle fein.

Auch die Feier der Namensgebung muß in den Dienst der Familienpflege gestellt werden. hier ift vorzügliche Gelegenheit gegeben, den eigenen vorhandenen Kindern und dem Geschlecht erneut

Die Bedeutung des Kamiliennamens, die Bedeutung der gewählten Vornamen gum Bewußtfein zu bringen. Auch Ausführungen über die Berfunft des Geschlechtes und über seine besonderen Fähigkeiten konnen dabei berührt werden, um fo allmählich wieder die einzelnen Familien zu einem bestimmten Familienftolg zu bringen. Bei diefer Gelegenheit fann auch auf etwa vorhandene Uhnengemeinschaft mit namhaften deutschen Bolksgenoffen bingewiesen werden, um auch bier Die Blutsgemeinschaft nadweisen zu konnen. Nicht unerwähnt darf bei folden Gelegenheiten bie Tatfache bleiben, daß ausschlaggebend für den Beftand eines Geschlechtes die richtige Gattenwahl ift; Källe aus bekannten und verwandten Familien, in denen durch die nicht richtige Gattenwahl ein Abstieg erfolgt ift, dürften, als erzieherisches Beifviel angeführt, ihre Wirkung nicht verfehlen.

Eanz besonders wird die Feier der Verehelichung eines erwachsenen Kindes zum Anlaß
genommen werden mussen, auf die Bedeutung
dieses Schriftes für das Wohl und Wehe der Familie und des Geschlechtes selbst hinzuweisen. Es muß der Jugend verständlich gemacht werden,
daß die Familie und die junge Ehe nicht ausschließlich vom wirtschaftlichen Denken beherrscht
sein durfen. Nach Möglichkeit wird es notwendig
sein, diese Weihestunde im Rahmen des heimes
eines Elternpaares sich abspielen zu lassen.

Rassisch wertvolle, erbgesunde kinderreiche Familien sind die Grundlagen eines jeden Staates. Die Bedeutung dieses Gedankenganges muß tief im Bewußtsein der Jugend verwurzelt sein, und dieses zu erreichen, ist eine wesentliche Aufgabe der Familienpflege, die jeden sich bietenden äußeren Anlaß benußen muß, um darauf hinzuweisen.

Die Erziehung des Bolksgenossen auf lange Sicht, die Erziehung des gesamten deutschen Bolkes zum Gedanken der Notwendigkeit der Erb- und Nassenpflege ist etwas so Grundverschiedenes von der auf Außerlichkeiten bedachten Propaganda, die nur im allgemeinen im Einzelsfalle ein bestimmtes Handeln will, daß sich alle Bolksgenossen über diese grundlegenden Unter-

schiede im klaren sein sollten. Wer in ber beutschen Volkspflege tätig sein will, der muß diese Grundunterschiede zwischen Erziehung und Propaganda verstanden haben. Im allgemeinen wers den nur rassisch wertvolle, erbgesunde kinderreiche Familien in der Lage sein, für die Erziehung des deutschen Volkes zum Gedanken der Familienspflege und damit zum Gedanken der Framilienspflege, die richtigen Wege zu sinden; denn sie sind in der Lage, ihren Worten nachleben zu können; und darauf kommt es im wesentlichen an.

Wenn wir in der Aufflärungsarbeit beute bestimmte Begriffe, wie Erbfunde, Raffenkunde, Erbyflege, Raffenpflege, Boltspflege, verwenden, fo tun wir dies, um durch Berwendung folder deutschen Begriffe, die gegenständlich find und bamit dem Wesen der deutschen Sprache und bem deutschen Volkstum entsprechen, gefühlsmäßig an die deutschen Bolksgenoffen berangukommen; benn jede Bevölkerungspolitik, die von Erfolg begleitet werden will, muß zwar verstandesmäßig richtig burchdacht fein, aber fie muß gefühlemäßig an die Wolfsgenoffen berangebracht werden; deshalb verwenden wir auch den Begriff "Bolkspflege" an Stelle des Begriffes "Bevölkerungspolitit" in unferer Aufflärungsarbeit. Wir wollen damit zu erkennen geben, daß Bevolkerungsvolitif nicht nur eine Sache ber richtigen verstandesmäßigen Auffassung ift, sondern der richtigen gefühlsmäßigen Ginftellung. Ein Bolt in feiner Gefamtheit zur Volkspflege zu erziehen, kann nicht über den Weg des Verstandes allein geschehen, fondern man muß verfteben, feinen Mahnruf an das Gefühl im einzelnen Bolksgenoffen felbst zu richten. Dur wer in der Lage ift, die Seele im deutschen Bolksgenoffen fur diefe Bedankengange erklingen zu laffen, der kann im wahrsten Sinne "Volkspfleger" fein. Doch gibt es viel Arbeit auf diesem Gebiete zu leiften; benn zunächst kommt es darauf an, die Bolksgenoffen fennengulernen, die willens find, im oben ausgeführten Sinne Volkspfleger zu fein, und zwar nicht nur durch Worte und Abhandlungen, fondern durch die Eat felbft.

# 

# Alchtung!

Die neue Anschrift der Schriftleitung des "Schulungsbriefes" lautet: Berlin B9, Leipziger Plat 14. Fernsprecher: A 2 Flora 0019.

# Was jeder Deutsche wissen muß

Der Begriff ber Zerftorungswut ift bisber immer mit dem Wort "Bandalismus" gekenn= zeichnet worden. Diese geschichtlich vollständig falide, berabsebende Erwähnung des germaniichen Wolksstammes der Mandalen ift leider überall, auch in "gebildeten" Rreifen unferes Wolfes, verbreitet, fo daß es nunmehr endlich Beit wird, energisch bagegen anzukampfen. Immer noch drucken gablreiche Machschlagewerke jenes Wort mit entsprechenden Erflärungen unbedentlich ab. hören wir, was dagegen unfer Altmeifter germanischer Rulturforschung, Guftaf Roffinna, faat. In feinem Wert "Germanische Rultur im 1. Jahrtausend nach Chriftus" fennzeichnet er allgemein die Haltung unserer Vorfahren mit folgenden Worten: "Germanen waren nie = mals Rulturvernichter". Bur Geschichte ber Vandalen ichreibt er: "Es ift aber eine bosartige Beschichtsfälschung ber späteren byzantinischen Geschichtsschreiber, den Bandalen den Untergang ber Valaffe oder anderer Gebäude Roms, die in fpateren Jahrhunderten des Mittelalters von den Romern felbst gerftort wurden, oder den Raub von Marmorkunstwerken oder ein Morden wehrlofer Einwohner Roms gur Laft ju legen. Tropbem hat der haß der romanischen Welt gegen alles Germanische es fertiggebracht, feit Bischof Gregoire (1794), den Vandalen durch das lügnerische Wort "Bandalismus' ein unbegründetes Brandmal aufzudrücken." Jener Bi-Schof Gregoire, Bischof von Blois, wendete 1794 jum ersten Male das Wort an und wollte damit die Zerstörungswut des Parifer Pobels fennzeichnen, der damals finnlos Rirchen und Palafte zerftorte oder plunderte. Es ift unfere Pflicht, jede Gelegenheit zu benuten, um gegen jenes haltlose Schlagwort anzukampfen, mit dem wir felbst das Andenken unserer Vorfahren befdmußen.

8

In Deutschland gibt es keine Unalphabeten mehr. Dagegen beträgt z. B. die Zahl der Analphabeten in Frankreich 1111589; das sind 31,7 v. H. der Bevölkerung von 6 bis 9 Jahren und 5,3 v. H. der Bevölkerung über 10 Jahre.

In Ungarn sind 9,6 v. H. der Bewölterung über 6 Jahre Analphabeten, in der Türkei sogar 91,84 v. H. der Gesamtbewölkerung. In Italien stellten sich gelegentlich der Volkstählung im Jahre 1931 bei einer Gesamtbewölkerung von 41 176 671 Menschen 7 458 912 Analphabeten heraus, und zwar 4 444 176 Männer und 3014 736 Frauen. In Litauen bei 2028 971 Einwohnern sinden wir 895 150 Analphabeten, während in der Tschechoslowakei 7,38 v. H. der Verölkerung über 6 Jahre weder lesen noch schreiben kann. 1920 zählte Spanien eine Bewölkerung von 21 389 842 und darunter 11 167 806 Analphabeten, während es von den 6032 991 Portugiesen 4 277 341 Personen sind.



Von den 1340 ruhmreichen Fahnen der alten Armee, die 1914 mit den verschiedenen Regimentern ins Feld hinauszogen, eristieren heute noch 1260, die von der Nation als Heiligtümer in Domen, Kirchen, Museen und Arsenalen ausbewahrt werden. Von den sehlenden blieben aber nur vierzehn auf den Schlachtselbern vor dem Feind; denn 67 wurden ein Opfer der Novemberrevolte von 1918.



Ludwig XIV. von Frankreid, war der erste Herrscher, der in neuerer Zeit ein stehendes heer aufstellte. Er tat dies im Jahre 1665. Das erste Land jedoch, das die allgemeine Wehrpflicht einführte, war Preußen. Seinem Vorbild schlossen sich dann sehr schnell die übrigen europäischen Großmächte, mit Ausnahme Englands, an. Die Idee der allgemeinen Wehrpflicht ging zuerst von Scharnhorst aus.



In Deutschland eristieren 23 Universitäten, 11 technische Hochschulen, 10 Hochschulen für Musik, 13 für bilbende Künste und eine für Politik. Außerdem gibt es noch 5 Handelshochschulen, 4 landwirtschaftliche Hochschulen, 3 Forstatademien, 2 tierärztliche Hochschulen und 2 Bergakademien.

# Aus der Bewegung Geschsichste der Dewegung

Dr. Karl Buchholz:

# Soldaten der Revolution

Der fast unerwartet große Erfolg des 24. Februar 1920 läßt Abolf Hitler nicht ruhen. Eine Bersammlung folgt der anderen; jede Boche drängen sich im Festsaal des Hofbräuhauses die Menschen; immer wieder gelingt es der sicher wirkenden Kraft des Nedners, die Massen zu beschwingen, sie mit sich fortzureißen.

Und weil er klar sieht und die Fehlerquellen der deutschen Politik richtig erkennt, erhält er einen Bundesgenossen, der ihm in die Hände arbeitet: die Zeit, die ihm in allen seinen Boraussagen recht gibt. Denn die Auswirkungen von Bersailles beginnen sich seht auch bei dem einzelnen Bolksgenossen bemerkbar zu machen. "Wahnsinn oder Untergang?" — so lautet die Fragestellung, bei deren Beantwortung hitler das Berbrecherische der November-Nevolse mit ihren Folgen kennzeichnet.

Jede Berbeugung der bürgerlichen und marriftischen Größen vor den Staatsmannern des Reindbundes quittieren diese mit neuen Forderungen, eine immer härter und brutaler als die andere. Und man bringt das Runftftud fertig, auch diefe Forderungen zu erfüllen, das Bolf im Innersten auszusaugen und auszupowern. Die Lieferungen an Wieh, Roble, Gifenbahnmaterial aus dem Waffenstillstandsdiktat find noch nicht beendet, da werden die deutschen Sandelsschiffe ausgeliefert, wird der gesamte deutsche Befit im Ausland geraubt, werden Mordichleswig, Dberschlessen, Danzig aus dem Berband des Reiches gelöft. Und wenn ein Mitglied der interalliierten Krontrollkommissionen in Deutschland wegen seines unverschämten Auftretens die gerechte Strafe erhält, dann verlangen die Unterbruder Entschädigungen ohne Maß. Das Reich aber zahlt und mahnt zur "Besonnenheit".

Noch im Jahre 1927 schreibt die "Münchener Zeitung" bei Betrachtung der Verhältnisse am Rhein: "Besonnen ist, wenn man sich eine Ohrseige geben läßt und sie ruhig einsteckt." Diese Ansicht aber ist in den Jahren zuvor die öffentliche Meinung des deutschen Bürgers allenthalben.

Gegen eine solche Anochenerweichung auf der ganzen Linie wehrt sich hitler im Frühfahr 1920 mit dem Ausruf: "Es gibt nur zwei Möglichteiten: entweder ein Verenden im Stumpfsinn, d. h. bleibt ruhig und werdet Stlaven, oder Wider stand! Wenn es gelänge, 1½ Millionen auf einer Plattform in Deutschland zu vereinigen, Männer, die bereit wären, sich wenn notwendig — für das Vaterland zu opfern, dann wäre Deutschland gerettet."

Indessen liest ber ehrsame Bürger in seinem Leibblatt einen Artikel "Zur Psychologie der Friedensbedingungen", in dem gesagt wird: "Mur gegen den Militarismus richtet sich die Wut der Feinde; ist dieser erst einmal restlos beseitigt, dann wird man uns auch wieder besser behandeln. Die wahren Feinde sind eben nur sene Deutschen, welche die Waffenabgabe verhindern und die Feindbundstaaten stets von neuem reizen. Eine Darlegung, die nicht hindert, daß auf der nächsten Seite des gleichen Blattes in fetten Lettern steht: "Unmögliche Forderungen der Entente ... Hundert Milliarden Mark, zahlbar in jährlichen, noch zu bestimmenden Raten."

Eilt diese Madricht auch den fväter noch viel ichlimmer werdenden Zatfachen voraus, fo muffen Die Erfüllungspolitifer in Deutschland und ihr optimistischer Anhang doch wieder einmal erfahren, daß die Reindbundstaaten durch feinerlei Nachgiebigkeit zu einer verfohnlicheren Saltung bewegt werden konnen. In den Julitagen bes Jahres 1920 begeben fich u. a. der Zentrums-Kangler Rehrenbach, der demofratische Mugenminifter Dr. Simons, General v. Seedt und ber als Sachverständige bingugezogene Industrielle Stinnes nach Spa in bem Glauben, dort mit ben Wertretern der Entente verhandeln gu fonnen, während fie in Wahrheit vor einen internationalen Gerichtshof gur Entgegennahme eines ebenfo ungerechten wie graufamen Urteils geladen werden. Richter ohne Gnade find die Staatsmanner ber Entente gegenüber den erfüllungsbereiten deutichen Delegierten: ber frangoffiche Ministerprafibent Millerand, die Englander Llond George und Lord Curzon, der Italiener Graf Sforga und ber Borfigende diefer "Konfereng", der belgifche Minifter Delacroir. Und nur mit einem Lächeln tun fie Sugo Stinnes ab, als er aufbegehrt, weil nichts hinter ihm fteht - feine Macht, keine Idee, kein blutvoller Wille - als nur der wirtschaftliche Gelbstzweck eines nicht gang ernft genommenen Induftriemagnaten. Aber nicht nur ihm, fonbern dem gangen beutschen Bolf erweist der marriftische Arbeitervertreter Bue einen ichlechten Dienst, als er, von ber internationalen Solidarität ber Bergarbeiter fafelnd, in Sva die Bereitschaft der deutschen Arbeiter befundet, burd Überschichten Frondienste für bie Entente und besonders fur Frankreich gu leiften, bamit dieses auf ein halbes Jahr monatlich die Lieferung von zwei Millionen Tonnen Roble erhalte, deren Gegenwert auf die deutsche Reparationsichuld anzurechnen fei. Und als die Fransofen jest droben, bei Michtannahme oder unvollständiger Erfüllung diefer Forderungen bas Ruhrgebiet zu besethen, da unterzeichnen die Deutichen das Ausbeutungsprotofoll. Inftinktlos geworden in ihrer Angst vor der Entente und zugleich bangend vor der nationalen Opposition im Reich, fühlen fie ober wollen fie das Befreben Frankreichs nicht fühlen, eines Tages unter irgendwelchen Vorwanden dennoch an die Rubr zu marichieren.

Zugleich aber hat diese erfte Zusammenkunft zwischen Deutschen und Alliierten nach bem Friedensschluß mit seiner wirtschaftlichen Rnebelung auch die Bestimmungen über die Entwaffnung Deutschlands gebracht, durch die man bas beutsche Bolf endgültig jur Behrlofigkeit gegen die unerfättliche Sabgier der "Sieger" verdammen wollte. Weit ift man babei über bas Berfailler Diftat binausgegangen, bat nicht nur die Ablieferung und Berichrottung jeglichen Rriegsmaterials wie Flugzeuge, Gefduge und Munition erpreßt, sondern man hat sich auch dazu verftiegen, die Auflösung der Bunde, Ginwohnerwehren und all jener Organisationen zu fordern, die Deutschland bisher vor dem völligen Ruin bewahrt haben.

Den Schlufftrich unter bie noch ichwebenden Fragen der Entwaffnung und der Reparationen beginnen die Alliierten am 29. Januar 1921 mit den "Parifer Befchluffen" zu ziehen und beenden ihn bei der Londoner Konfereng im Märg und dem darauffolgenden Ultimatum im Mai 1921. Gestüßt auf die Luge von der Schuld Deutschlands am Weltkriege, wiederholt in Condon Cloud George Die Parifer Beschluffe, nach denen Deutschland bis zum Jahre 1963 nicht weniger als 200 Milliarden Goldmark in 42 Jahresleiftungen gahlen foll. Die schlecht vorbereiteten Gegenvorschläge des deutschen Außenminifters Dr. Simons werden abgelehnt, und Llond George erflart, daß fich die Entente "au ihrem Bedauern" gezwungen febe, nunmehr "Sanktionen" in Rraft treten zu laffen.

Diese bestehen in der am 28. Mary 1921 erfolgten Besetzung von Duffelborf, Duisburg und Ruhrort durch alliierte Truppen, die damit an der Schwelle des Ruhrtales angelangt find, bereit, den Vormarich in das deutsche Rohlenrevier anzutreten, weil fie von der willens-Schwachen Regierung in Berlin einen Widerftand nicht zu fürchten haben. Gine Zatfache, bie wieder einmal ihr trauriges Ergebnis zeitigen foll. Am 5. Mai 1921 überreicht Lloyd George dem beutschen Botschafter in Condon ein Ultimatum, in dem die Reparationsschuld zwar auf 132 Milliarden berabgefest, aber jugleich bie vorbehaltlose Annahme dieser immer noch bis jum Wahnsinn überspannten Forderung verlangt wird, wenn die fofortige Ruhrbesetzung vermieden werben foll. -

Gegen all das magen die liberalen und marriftiiden Unterwürfler der deutschen Regierung nicht einmal mehr auf dem Papier zu protestieren. Das neugebildete Rabinett Wirth nimmt das mit einer unerhörten Kneblung der gesamten deutschen Wirtschaft verbundene Londoner Ultimatum an. Gelbft die einstigen Größen des fo unschön verfloffenen Kaiferreiches wiffen nichts anderes gu tun, als von der Tribune des Reichstages berab Klagelieder anzustimmen, die untergeben im Johlen der marriftischen und judischen Meute im Plenum jenes Saufes, das einft dem deutschen Wolfe zur Wahrnehmung feiner Intereffen errichtet worden ift. Leise und fraftlos auch tritt bas deutsche Bürgertum auf, unfähig, nur einen Ringer ju rubren gegen jene, die auf nichts anderes bedacht find als auf einen personlichen Profit, der für fie bei dem Riefengeschäft bes deutschen Unterganges berausspringen könnte.

4

Mur in Münden gart es aus der Geschlossenheit einer kleinen, aber granitharten Kampfschar
heraus, die sich fester von Tag zu Tag um Adolf Hitler schart. Zu einer Massenversammlung, in
der er selbst gegen den Vernichtungswillen der Entente und gegen die Träger der Zersehungserscheinungen im Innern sprechen will, ruft er
noch im Winter auf. Er tut das aus eigener Initiative, gegen den Willen einer aus völkischen Verbänden bestehenden Arbeitsgemeinschaft, die
ihn mit Zaudern und Zögern, mit Nervosität
und Angstlichkeit lange genug an entschlußfrendigem Handeln gehindert hat.

Rasch arbeitet seine Propaganda. Überall bängen die blutroten Plakate, liegen die roten Handzettel. Aufreizend wie die Farbe ist ihr Inhalt: "Glaubt nicht, daß das Deutschland des Unglücks und Elends, das Land der Schieber und des Wuchertums, dieser Freistaat jüdischer Korruptionen noch genesen kann durch Parteien, die sich immer auf den sogenannten Boden der Tatsachen stellen. Niemals! Auf, erscheint in Massen! Uns bringt Hise nur der Kampf gegen Schieber in Politik und Wirtschaft. Uns bringt Rettung nur eine tatkräftige Partei!"

In München weiß man, was diese Partei will, benn kaum ein Jahr ift verflossen, feit sie ihr Programm verkundet. Am 3. Februar 1921 nun soll von dem Gesichtspunkt nationalsozia-

listischen Wollens her die Bevölkerung Münchens wieder einmal in ganz großem Rahmen aufgerüttelt werden. Die Vorbereitungen hierzu sind ungewöhnlich, nie erlebt. Denn durch die Maximilianstraße in München segen Lastwagen, rot drapiert und mit in dieser Zeit merkwürdig anmutenden Gestalten darauf. Einige noch in den alten, schäbig gewordenen Militärmänteln, die anderen in einsachen Windjacken. Und alle haben sie am Arm eine rote Vinde, auf dem Kopf eine Stimüße und über ihnen knattern rote Hakenkreuzsahnen im Winde.

Abolf Hitler selber hat dieses Feld- und Ehrenzeichen der jungen Bewegung entworfen. Absichtlich hat er die ruhmvollen Farben des alten Neiches beibehalten, weil sie in Rampf und Sieg, in Not und Tod strahlendes Symbol der Einigung Deutschlands gewesen sind. Aber bewußt hat er eine neue Zusammenstellung geschaffen, um damit das Programm der jungen Bewegung leuchtend zu symbolisieren. Klar und eindeutig tritt der sozialistische Gedanke im feurigen Not der Flagge hervor; hell kündet sich im Weiß das nationale Wollen und drohend offenbart das Schwarz des Hakenkreuzes den Mut zum Rampf für den Sieg des arischen Menschen über die jüdischen Eindringlinge.

Und leuchtend rot wie die Fahne des Nationalfozialismus find auf jenen Lastwagen auch die Plakate, die durch die Straßen Münchens fahren, auf denen zur Teilnahme an einer großen Bersammlung aufgefordert wird. "Juden ist der Eintritt verboten", heißt es zum Schluß. Und nicht zulest dieser Saß ruft die Marristen auf den Plan, die jest merken, daß ihnen mit der Fahrt dieser Lastwagen ein schon allzu lange angemaßtes Vorrecht streitig gemacht werden soll: das Necht auf die Straße!

Drum fliegen in den Vorstädten die Steine. Der "flassenbewußte" Marrift ift nicht ohne weiteres gewillt, sein vermeintliches Recht auf die Straße an andere abzutreten, die, wie er mit Erstaunen feststellt, zwar der "proletarischen Klasse" angehören, aber eine gänzlich neue Haltung zur Schau tragen.

Mit hilfe bieser Männer hat Abolf hitler ben großen Sprung gewagt und zum Abend den weiten Saal des Zirkus Krone gemietet. "Zirkusdirektor" ist er geworden, höhnen seine Feinde aus allen Lagern und prophezeien ihm

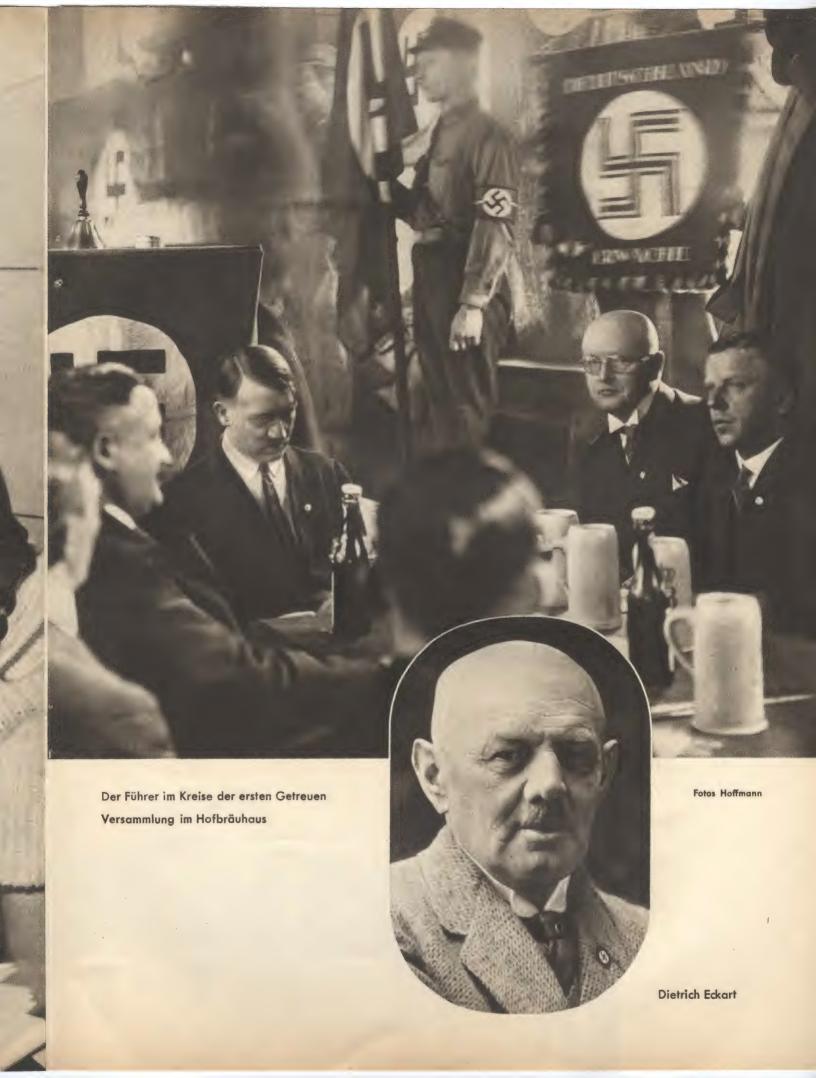

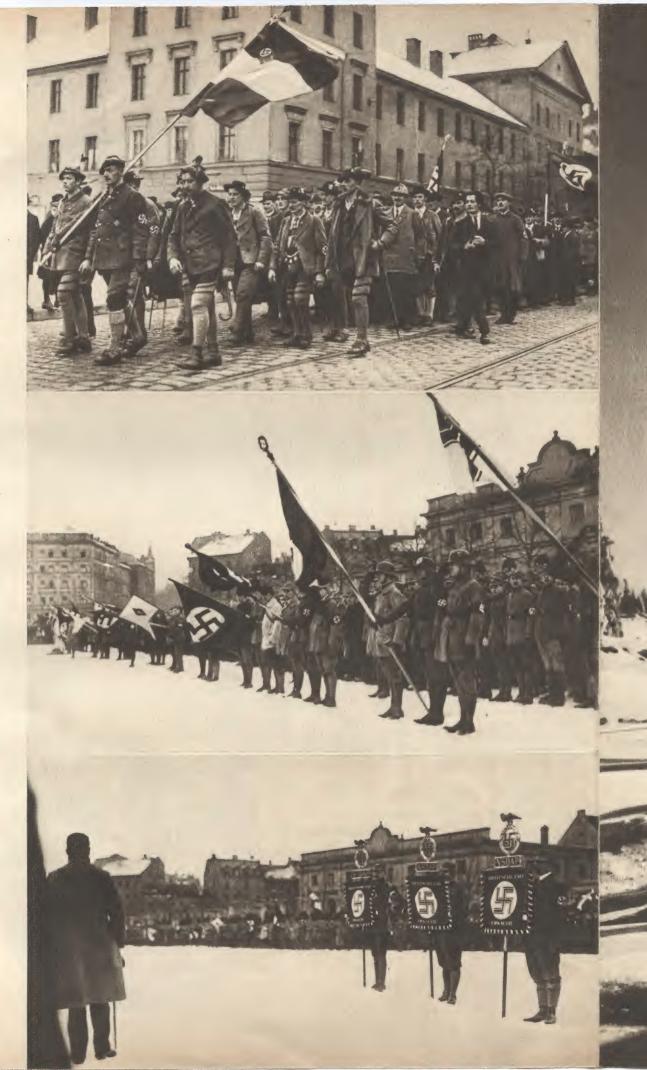

**Bund Oberland** 

Auf dem Marsfeld 1923 einen gehörigen Reinfall. Denn 8000 Menschen faßt der riesige Raum. Daß es möglich sein soll, ihn auszufüllen, halten die Satten, die Überlegenden, die "Tatsachenmenschen" für ausgeschlossen. Sogar die anderen nationalen Berbände haben vor einem Überspannen gewarnt. Und auch hitler weiß: jeder Mißerfolg wirft ihn um Wochen zurück. Dennoch . . .!

Abends gibt es bange Minuten, benn wenig tröftlich find die erften Radrichten. Endlich, fury por acht Uhr, beißt es: Dreiviertel ber Plate verkauft, und vor den Kaffenschaltern noch große Menschenmengen. Als Abolf hitler ben vollbesetten Riesenraum betritt, erfaßt ibn die gleiche große Freude, die er in ber erften Versammlung im hofbräuhausfestsaal erlebt hat. Doch erft auf dem hochgelegenen Podium überfieht er die ungeheuren Menschenmaffen völlig. Wie in einer Riefenmufchel breiten fie fich fächerartig vor ihm aus, felbst in ber Manege brangt man fich. Und faum hat er zu fprechen begonnen, da weiß er, daß dieser Abend ein gang großer Erfolg fein wird. "Zukunft oder Untergang", lautet das Thema. Zweieinhalb Stunden redet Bitler über die Ausplunderung Deutschlands, die Samach der Kriegstribute, die Berfklavung der deutschen Arbeiter und ruft schließ= lid, aus: ".... Wir find Menfden und feine Sunde! . . . Wenn fedzig Millionen, Mann und Weib, vom Greis bis zum Jungen in einmütiger Entschlossenheit erklären: wir wollen nicht!, bann foll der Wille diefer Millionen wenigstens das eine fichern: die Achtung, die man dem verweigert, der die Peitsche füßt! Sechzig Millionen follten darum der Reichsregierung gum flaren Bewuftsein bringen, daß, wer verhandelt, ffürzt . . .!"

Die Zuhörer rasen und toben, ein einziger Schrei ist ihre Antwort: "Mieder mit den Movemberverbrechern!" Dann ebbt der Beifall ab und geht in sene weihevolle Stille über, die Adolf Hitler später in diesem Raum so oft erlebt hat und die, wie er selbst schreibt, "sedem einzelnen wohl unvergeßlich bleiben wird." "Man hörte dann", so sagt er im "Kampf", "taum mehr als den Atemzug dieser Riesenmenge, und erst als ich das letzte Wort gesprochen, brandet es plößlich auf, um in dem in höchster Inbrunst gesungenen Deutschlandlied seinen erlösenden Abschluß zu sinden. —

Ich verfolgte es noch, wie fich langsam ber Riesenraum zu leeren begann und ein ungeheures Menschenmeer durch den gewaltigen mittleren Ausgang fast 20 Minuten lang hinausdrängte. Erst dann verließ ich selbst, überglücklich, meinen Platz, um mich nach hause zu begeben."

Nur acht Tage später ruft hitler die deutsche Jugend ins Hofbräuhaus. Wieder sieht man auf allen Straßen und Plägen die feuerroten Handzettel und Plafate: "Deutsche Studenten, die ihr noch ein Herz habt für das heutige Leid eures Wolfes, kommt. . . . Adolf Hitler spricht am 11. Februar 1921 über "Deutsche Jugend, deutsche Zukunft."

Auch aus den Kreisen der Dichter und Denker erhält Adolf Hitler freundliche Zustimmung und treue Bundesgenossen. Einer der ersten ist Dietrich Edart, der für die Bewegung den flammenden Kampfruf geschrieben hat:

Sturm! Sturm! Sturm!
Läutet die Glocken von Turm zu Turm!
Läutet, daß Funken zu sprühen beginnen.
Judas erscheint, das Neich zu gewinnen.
Läutet, daß blutig die Seile sich röten,
Nings lauter Vrennen und Martern und Töten.
Läutet Sturm, daß die Erde sich bäumt
Unter dem Donner der rettenden Nache.
Wehe dem Volk, das heute noch träumt,
Deutschland erwache!

Sturm! Sturm! Sturm!
Läutet die Gloden von Turm zu Turm!
Läutet die Männer, die Greise, die Buben,
Läutet die Schläser aus ihren Stuben,
Läutet die Mädchen herunter die Stiegen,
Läutet die Mütter hinweg von den Wiegen.
Dröhnen soll sie und gellen die Luft,
Masen, rasen im Donner der Nache.
Läutet die Toten aus ihrer Gruft,
Deutschland erwache!

Die Größe Dietrich Edarts liegt nicht nur in seiner dichterischen Begabung, sondern sie liegt mehr noch im Blut dieses Mannes, das ihn zwingt, sich ohne Besinnen in den Dienst der großen deutschen Sache zu stellen. Geschehen in einer Zeit, da andere, die schließlich auch dichten konnten, ihr Talent zum Unterbau des jubischen Internationalismus machten und teil hatten an jenem häßlichen Verrat, der unter den Rachwehen des großen Krieges an Deutschland verübt wurde.

Und ferner ift es der blutgebundene Inftinkt, welcher Dietrich Edart mit jenem Manne gufammengeführt, ber - beutiden Stammes, bertrieben vom ruffifden Bolichewismus aus feiner baltischen Officebeimat - mit Edart an ber Beitschrift "Auf gut Deutsch" arbeitet: Alfred Rosenberg. Ein begeifterter Anbanger Stewart houfton Chamberlains, beffen "Grundlagen des 19. Jahrhunderts" er icon in jungen Jahren als feinen Ratedismus betrachtet bat, ift Rofenberg nicht nur ein glübender Antisemit, fondern auch ein Künder großer Gedanken, die ohne Frage als Beginn einer völligen Umwertung ber bisberigen Geschichtsauffaffung in ber abendländischen Beifteswelt zu betrachten find. Jest ichon fpricht er über die kulturichopfende Rraft der Wölker nordischer Raffe, erkennt das Weltjudentum in feinem Machtstreben über Die Wölfer, fpurt dem Gewirr feiner Raden nach, bie es über den Erdball gesponnen hat und erfennt im Freimaurertum einen füdischen Bortrupp, ber unter der Maske einer bewußt falich gesehenen humanität bas Belbische, Starke im Menschen unterdrückt und in ben Logen eine große überftaatliche Organisation fchafft, um Diefe den judifden Zweden bienftbar zu machen. Daneben zeigt er auf, in welchem Dage fich bie internationale Sochfinang zur Berrin über die Arbeiterbewegung in allen Ländern aufgeschwungen hat. - Rein Bunder barum, bag Dietrich Edart und Rosenberg icon früh zu ben treuen Gefolgsmännern Adolf Bitlers gehören, mit dem fie fich durch Blut und Idee auf das engfte verbunden fühlen.

Als im Dezember 1920 die Bewegung ein eigenes Organ in dem "Bölfischen Beobachter" erhält, übernehmen die beiden Freunde die Schriftleitung. Auf das ärgste besehdet von der jüdischen Regierungspresse und totgeschwiegen vom bürgerlichen Liberalismus, dessen Vertreter — nicht zulett die politisch Rechtsstehenden — die Nase rümpsen über diese "unseinen Nazis, mit denen man sich natürlich nicht amalgamieren kann, weil sie sich auf der Straße mit dem "Pöbel" herumschlagen und alles andere sind als salonfähig." Standpunkt des "ehrsamen"

Bürgers, von ihm im Grunde beibehalten bis gur Gegenwart. Schlaffbeit im Blut und von ber Blaffe fremder Gedanken bis ins tieffte angekränkelt, lebnt er in jener Zeit auch die Raffenthese Rosenbergs ab. Schließlich, so meint der Bürger, find doch die Juden "auch Menschen". Aber daß fie völlig andersgeartete Menschen find, aus ihrer Raffe beraus dem deutschen Wefen ewig fremd bleiben muffen und nicht nur als Berrichende eine ungeheure Gefahr für die Einheitlichkeit bes Deutschtums barftellen, bas erfennt der materialiftische Burger nicht, bem die Nationalsozialisten ichon wegen ihrer Armut als unbeachtlich oder gar als unangenehm erscheinen. Ein Grund übrigens, ber nach burgerlicher Meinung die junge Bewegung niemals zu einem Faktor im politischen Geschehen machen fann.

Doch es kommt anders. Zunächst gelingt es Adolf Hitler sowie seinen Mitarbeitern Eckart und Rosenberg, den "Wölkischen Beobachter" zu einem lesenswerten Blatt zu machen, das sich aus sich selbst heraus als Kampfzeitung erhält. Berfolgungen, denen Dietrich Eckart als verantwortlich zeichnender Hauptschriftleiter ausgesetzt ist, erträgt er mit Gleichmut, obwohl die recht zahlreichen Gefängnisstrafen seine Gesundheit derart untergraben, daß er schließlich an den Folgen der haft stirbt.

Indessen wäre alle Arbeit umsonst gewesen, hätte Adolf hitler in seinem alten Kompaniefeldwebel, Mar Amann, nicht einen hervorragenden Geschäftsführer für den Parteibetrieb
und insbesondere auch für den "Bölkischen
Beobachter" gefunden, zu dem sich Xaver
Schwarz als bedeutender Fachmann in der
Finanzverwaltung gesellt. Bei Übernahme dieses
schweren Amtes erklärt Schwarz sogleich seinen
Grundsak, daß die Partei sich durch Beiträge der
einzelnen Mitglieder zu erhalten habe und nicht
bei irgendwelchen wohlhabenden Freunden betteln
geben dürfe.

Das große Werk aber kommt erst in Gang, als Adolf Hitler am 1. August sich gegen die Ausschüsse und einen gewissen Teil des Borstandes in der Partei durchsetzt und nun die Führung der Bewegung allein übernimmt. Zielbewußt daut er sie nun auf nach dem Führerprinzip, nach dem germanischen Gesichtspunkt von Führer und Gefolgschaft, die geeint sind durch das Band der Treue. Der Führer kämpst

für den Erfolg ber Gemeinfchaft und ber Gefolgsmann für ben Suhrer.



Immer ftarter geht in biefer Zeit eine nationale Welle burch bas Land. Was gut ift und fraftvoll in der Münchener Bevolkerung idart fich um Adolf Sitler. Grund genug für die bauerifche GPD, den Aufftieg der jungen Bewegung mit Argwohn, Groll und ichließlich mit But zu verfolgen. Denn für den Marrismus tritt nun etwas völlig Unvorhergesehenes ein: Die Absplitterung wichtiger Zeile ber Arbeiterichaft beginnt fid bemerkbar zu machen, und eine Reibe ebemaliger Marriften befennt fich gur MEDAD. In ihrer Angft um den Verluft von Unbangern getert die Sozialdemofratie Lag für Zag in ihrer Preffe über "bie völtische Peft". Bang offen fpricht die "Münchner Poft", bas Zentralorgan ber GPD Bayerns, bavon, daß man die Baume nicht in den himmel wachfen laffen burfe und es an der Zeit fei, jest endlich "proletarifche Räufte" arbeiten zu laffen. Sinter den Ruliffen aber flügelt man an einem Plan, mit dem Ziel, die MSDAP zu zerschlagen.

Als die Herbstnebel über München brauen, durcheilt plößlich ein Gerücht die Stadt: "Auer ist erschossen worden!" Man weiß, daß es sich um den sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten handelt, der unter den marristischen Anhängern besonders beliebt ist. Obwohl sich sehr bald herausstellt, daß dieses Gerücht unwahr ist und Auer selber lediglich angibt, daß man auf ihn gelegentlich eines Abendspazierganges ein Attentat versucht habe, troß alledem ist das eine erreicht: die Gemüter sind die zur Siedehiste erregt; eine Atmosphäre, aus der heraus die Marristen sich zur Tat entschließen.

So kommt es zu einem denkwürdigen Tag in der Geschichte der Bewegung, dem 4. November 1921. Für diesen Termin hat die NSDAP eine Massenversammlung im Hosbräuhaus angesetzt. Am späten Nachmittag erhält Hitler die Nachricht, daß die Noten nun endgültig mit der Bewegung Schluß machen wollen. Doch jest ist es bereits zu spät, um ein stärkeres Ausgebot von kampsbereiten Parteigenossen zusammenzuziehen. Nur eine sehr schwache Ordnertruppe steht zum Bersammlungsschuß zur Bersügung, nicht mehr als etwa 45 Mann. Da bleibt nur noch die

hoffnung, daß fich die marriftifche Tatarennadricht als falsch erweisen würde, zumal derartige Marmierungen ichon öfter erfolgt find, ohne daß fich etwas Ernfthaftes ereignet bat. -Aber icon beim erften Unblid bietet der Saal bes hofbrauhaufes fein angenehmes Bild. Lange vor Berfammlungsbeginn ift er gefüllt mit annähernd taufend Marriften; barunter in übergroßer Zahl jener Enp von Untermenichen, die, feige und brutal, ju jeder Gewalttat fähig find. Dicht fiten fie beieinander, erregt und aufgebracht, ein Buftand, der durch die Bertilgung von Unmengen Mündener Bieres noch gesteigert wird. Unaufhörlich ichieben fich die Rellnerinnen burch ben Raum, das Brett voll fdwerer Daffruge. haftig werden diese ergriffen, gierig geleert und einer jum anderen unter ben Tifch gestellt. Uber eine gange Batterie folder Maßfruge verfügt barum bald jeder Marrift.

Stärker und ftärker wogt das Stimmengewirr im Saal empor, vermengt mit lauten Zurufen an die Nationalfozialisten, als sie den Saal betreten. "Gebt auf eure Gedärme acht", brüllt es allenthalben auf. "Beforgt euch Taschentücher, damit ihr eure Knochen nach hause tragen könnt."

Um 38 Uhr betritt Adolf Hitler den Saal und erkennt sofort den Ernst der Situation. Er läßt die Türen schließen, geht noch einmal zurück in die Vorhalle und sieht dort der in Reih und Glied angetretenen Ordnertruppe ins Auge. Eine kurze zündende Ansprache hält er darauf.

"Zum erstenmal", so hebt er an, "werdet ihr ber Bewegung auf Biegen und Brechen die Treue halten müssen. Keiner von uns darf den Saal verlassen, es sei denn, man trägt uns als Tote hinaus. Ich glaube an euch, an euren Mut und eure Zähigkeit. Ich weiß, daß keiner von euch mich im Stiche lassen wird. Erblicke ich aber einen, der sich als Feigling erweißt, dann werde ich ihm persönlich die Binde herunterreißen und das Abzeichen fortnehmen. Wir müssen eben kämpfen bis zum lesten Mann. Darum geht vor beim geringsten Versuch, die Versammlung zu sprengen, und seid eingedenk dessen, daß man sich am besten verteidigt, wenn man selbst angreift!"

Starr und gebannt steht einen Augenblid ber fleine Trupp. Dann erklingt aus heiseren Rehlen ein breifaches "Beil", rauh und hart.

Der Ordnertrupp marschiert auf seine Dlabe, ein Teil umgibt den Tifch, auf den Adolf Bitler nach feiner Gewohnheit fteigt und zu reden beginnt. In den erften aufbraufenden Beifall mijden fich fofort höhnische Bemerkungen und wieherndes Lachen. Doch junächst zwingt Adolf Bitler die bunt gusammengemurfelte Buborermenge in feinen Bann und erwidert die Zwischenrufe mit der Geschicklichkeit eines gefculten Redners, der Neues zu fagen hat und dieses Deue aus den Quellen einer zwar tief fundierten, aber noch unbekannten Weltauschauung schöpft. Mit ganger Geele wendet er fich an feine Gegner, an fie, die beute die Bewegung vernichten wollen. Und fie horden auf, als er fie fragt, ob fie im Stumpffinn gu Stlaven werden wollen; ob fie fich jahrelang aufgebäumt hatten gegen die fleinste Beeinträchtigung ihrer Nechte, nur um nach vierzigjährigem Rampfe vom überstaatlichen Ravital und seinen hauptfächlichsten Tragern, den Juden, unterjocht zu werden, die maßgebend und einflußreich hinter der bedrohlichen Macht des Reindbundes fteben.

Da schmettert ein Zwischenrufer ein "Pfui" burch den Saal. Von vielen Stimmen wird es aufgenommen. Aber in das Larmen und Toben bringen die Ordner und stellen noch einmal die Rube wieder ber, so daß Adolf hitler weiterfprechen kann. Dun geißelt er die Führer des Marrismus, zeigt auf, wie es der gleiche Jude ift, der die Arbeiterschaft einst als Mehrheitsfozialist geführt, um danach in ihren Reihen auch als Rommunift wieder aufzutauchen und nun in der Rolle des revolutionären Marriften fein Unwesen zu treiben. "Ift es möglich", fo fragt Adolf Hitler, "daß dieser Jude die Arbeiterschaft jemals zum Kampfe gegen die hauptstüßen des Rapitals führen wird, mit denen er versippt und rassisch verbunden ist? Im Gegenteil, er wird euch hindern, den Rampf gegen die wahrhaften Ausbeuter zu führen, denn er fann nie und nimmer eure Befreiung wollen, diefer Jude, der ja nur von den Pfrunden lebt, die ihm durch eure Knechtschaft anheimfallen."

Zweieinhalb Stunden spricht Abolf Hitler. Recht flau ift die Stimmung unter den Marriften geworden, und es scheint fast, als sollte die Versammlung ein Erfolg werden. Sie wird es, aber auf andere Weife, als man gedacht. Denn plöhlich sehen die Zwischenruse wieder ein. Da springt mitten im Saal ein Mann auf und brüllt das Wort "Freiheit" in die Menge hinein. Dies ist das Signal zum Angriff. Aus tausend Rehlen pflanzt sich der Schrei fort, die Meute erhebt sich, und ein ohrenbetäubender Lärm entsteht. Die Meuschen schieben sich und drängen, sie johlen und brüllen; Stuhlbeine knacken, Lische brechen und Wurfgeschosse aller Art sausen durch die Luft.

Ein Bierkrug fliegt gegen hitler. Verfehlt fein Ziel und zerkracht an der Wand mit hohlem Knall. Ein Schnellfeuer von Gläfern, Holzftücken und Scherben läßt den Saal erzittern.

Da springt ein baumlanger Ordner in eine wildkampfende Gruppe der Marristen. Unaufbörlich läßt er ein Stuhlbein niedersausen auf die Röpfe der Gegner. Mann an Mann fallen sie um ihn herum. Wie Wölfe stürzen sich die anderen Mitglieder des Ordnertrupps auf die Störenfriede, dreschen in sie hinein mit fanatischer Wut, drängen sie nach hinten und bahnen sich durch den Saal Gassen, die belegt sind von einer Unzahl wimmernder Körper am Boden. In Rudeln zu acht und zu zehn Mann kämpfen sie auf den verschiedensten Stellen des weiten Naumes, immer wieder angesprungen von der belfernden Meute.

Unbeweglich steht Adolf Hitler auf seinem Tifch, fieht, wie die Rameraden niederfinken unter den klaffenden Sieben der Marriften, fieht, wie sie sich blutend immer wieder von neuem emporreißen und ankampfen gegen wild wogende Baufen. Un einer Ede bricht Rudolf Beg gufammen, fpringt wieder auf, das Geficht voller Blut und Schweiß. So stehen sie alle ihren Mann, wahrhaft getreu bis in den Zod, die Weber, Wut, die Körner, Wichmann und befonders tapfer Maurice. Die Rleider gerriffen, die Körper voll Wunden, fo raffen fie fich wieder und wieder empor, bis fich der Sieg auf die Seite der kleinen Gruppe von Nationalsozialisten zu neigen beginnt. Schon lichtet fich ber Saal, fast undurchsichtig infolge der diden Rauchschwaden über den Röpfen. Und in die Atmosphäre von schalem Biergeruch mischt sich die fade Süflichkeit geronnenen Blutes.

Da durchzuckt, mabernder Lobe gleich, ein Feuerstrahl den dunftigen Raum und ein Rnall

peitscht auf; gleich barauf ein zweiter. Pistolen bligen, eine wilde Schießerei beginnt. Besonders heiß geht es in der linken rüdwärtigen Saalede zu, in der ein großer Haufen erbitterten Widerstand leistet. Aber nun ist die Wut der blutenden Nationalsozialisten ins maßlose gestiegen. Zähkämpsen sie, fanatisch, mit der Kraft von Männern, die der Kampf an den Fronten des Weltkrieges erprobt und gestählt. Nicht früher geben sie nach, die endlich auch der letzte Störer aus dem Saal getrieben worden ist.

Von nun an aber nennt Abolf Hitler seine Rameraden, die an diesem Tage bewiesen haben, daß sie nicht ein landläufiger "Ordnertrupp", sondern Soldaten der deutschen Nevolution sind, "Sturm-Abteilung": SA.

Auf seinem Tisch steht der Führer wie zu Berfammlungsbeginn, schaut hinweg über das Chaos am Boden von zerbrochenen Stühlen, Scherben und verwundeten Menschen. Und neben ihm steht Hermann Esser, der seckenruhig verkündet: "Die Bersammlung geht weiter. Das Bort hat der Referent."



In Münden hält sich jest der Marrismus eine Zeitlang zurück und bis zum Jahre 1923 hat die "Mündener Post" nicht mehr mit "proletarischen Käusten" gedroht. Feige verkriechen sich die roten Drahtzieher, nicht ohne aus ihren Versteden gellende Angstrufe nach Verlin zu richten: "Helft, sonst erliegen wir der völkischen Pest!"

Allein die Neichsregierung, ohnmächtig aus ihrem schlechten nationalen Gewissen heraus, vermag nichts anderes zu tun, als das Neichsoberhaupt nach München zu schiefen. Allein Herr Ebert hat dort keinen sehr schönen Empfang. Nicht nur, daß am Bahnhof eine rote Badehose gehißt wird— als Anspielung auf das in einer illustrierten Zeitschrift erschienene Bild, welches den sigürlich nicht allzu reizvollen Präsidenten als Badeengel an der Offsee zeigt—, sondern darüber hinaus begleiten die Münchener seine Fahrt durch die Stadt mit einem Pfeiskonzert, und aus der Menge heraus tönt ihm der recht peinliche Zurus: "Candesverräter!" entgegen.

Erft in Berlin kann der rote Präsident wieder aufatmen. hier und in den außerbayerischen Teilen des Reiches ist ihm die Stimmung bei der breiten Masse, die nach wie vor unter dem Zeichen der marriftischen Propaganda fteht, wesentlich gewogener. Denn bort benußt man noch immer den Tod des einstigen Ministers Matthias Erzberger, der am 26. August 1921 von zwei ebemaligen Offizieren, Schulg und Tilleffen, erschoffen worden ift, zur Bege gegen die nationalen Berbande, ohne jedoch zu fagen, aus welchen Grunden zwei an fich ehrenhafte, untabelige Manner zu einer folden Zat gekommen find. Michts davon, daß Erzberger die Intereffen des deutschen Volkes sowohl wahrend des Krieges, als auch beim Abschluß des Waffenstillstandes zu Compieane und später fogar gegen Bezahlung in verräterischer Beise preisgegeben bat; und ebensowenig bavon, baß biefer Mann bis zum letten Tage feinen unheilvollen Einfluß auf den amtierenden Reichsfangler Dr. Wirth ausgeübt und als ftartfter Berfechter ber Deutschland völlig ruinierenden Erfüllungspolitik zu gelten hat. Dichts von allebem. Es hatte fonft offenbar werden muffen, daß die beiden Offiziere als Angehörige einer Nation, die den politischen Mord nicht fennt, durch eine Politik des behördlich fanktionierten Landesverrates zu einem Berzweiflungsschritt getrieben worden find, um das Bolt von einem Bamppr zu befreien.

Und in gleicher Weise ift es ein Verzweiflungsschritt gewesen, als faum ein Jahr später, am 24. Juni 1922, wiederum zwei frubere Offiziere, diesmal Kern und Fischer, die Beseitigung des Außenministers Walter Rathenauvornehmen. Ihn, den eine Angahl Schuffe in der Königsallee niedergestreckt haben, kann man wohl als ben bedeutenoften Borfampfer für die Errichtung einer judischen Weltherrichaft ausprechen, der, die Fernziele flug verschleiernd, feinen Willen und feine durchaus überragenden Berftandesfrafte nicht in den Dienst der deutschen Nation gestellt hat, sondern in den des judischen Bolkes und deffen weltwirtschaftlichen Beziehungen. Daß ein derart schädliches Wirken in der Republik von Weimar möglich gewesen, fällt ihr zur Laft. Nicht minder aber auch, daß dadurch zwei junge Menichen mit beißem vaterländischem Bergen und gefundem völlischem Inftinkt zu einer Zat getrieben worden find, die fie bei einer nationalen haltung der herrschenden Gewalten nie und nimmer begangen hätten. Böllig selbstlos handelnd, haben fie Leben und Ehre als lette Möglichkeit aufs Spiel gesetht, eine Bresche in die Befestigung des jüdischen Regimentes in Deutschland zu schlagen. Und haben ihr Leben gelassen. Doch über die Ehre dieser Männer hat die Geschichte zu richten, die ihnen nie die Neinheit des Wollens aberkennen wird, geschweige denn die Ehren-haftigkeit ihres Handelns.

Indessen haben jest die Mächte von Weimar einen Vorwand, sich in Drangsalierungen gegen die nationale Bevölkerung zu ergehen, beachten babei aber nicht, daß Druck Gegendruck erzeugt, und daß es dadurch eines Tages zwischen dem nationalen und internationalen Element auf beutschem Voden zur Kraftprobe kommen muß. Wer wird auf lange Sicht der Stärkere sein? — Der Erfüllungskanzler Dr. Wirth (Zentrum) verkündet zunächst das Gesetz zum Schuse der Republik, das sich fast ausschließlich gegen nationale Kreise richtet. Dabei donnert er erhobenen Armes die Worte hinaus: "Der Feind sieht rechts."

Mit einer Neihe von Ausnahmegesetzen und mit der Errichtung des Staatsgerichtshofes verfucht man diesen "Feind" zu befämpfen und rust zur moralischen Hilfeleistung sogar die Mächte von Versailles an. Der Stahlhelm wird aufgelöst, und auch die Negimentsvereine werden, obwohl augenfällig in ihrer Harmlosigkeit und lediglich als Traditionshüter der ruhmreichen alten Urmee gedacht, verboten.

All das wird, namentlich in Preußen, mit besonderer Strenge durchgeführt. In Bayern verhält man sich anders. Die bayerische Landeszegierung, vertreten durch ihren Ministerprästenten v. Kahr, der im weiteren Berlauf der Dinge eine recht unschöne Rolle spielt, sucht sich den jüdischen Machenschaften der Berliner Gewalten zu entziehen. Mit hilfe der nationalsozialistischen Kräfte gelingt es vorläusig, Bayern zum hort vaterländischen Geistes zu machen, und es wird erreicht, daß die NSDAP in dieser Zeit der allgemeinen Auslösung noch nicht verfällt.

Dagegen tobt die rote Meute in Berlin. Offen berät die "Sozialistische Arbeitsgemeinschaft", bestehend aus der Sozialdemokratie und den Unabhängigen Sozialdemokraten, über einen mit den Rommunisten gemeinsam auszuführenden Marsch nach München. Auf einer Berliner Betriebsräteversammlung weist der Rommunist Remmele darauf hin, daß hitler von München

aus das Proletariat zerfett und die marriftische Arbeiterschaft verwirrt. Angelegentlich beschäftigt sich dabei Remmele mit zwei maßgebenden Persönlichkeiten des offiziellen München, die allerdings aus ihrem Zugehörigkeitsgefühl zum Nationalsozialismus schon damals keinen hehl gemacht haben: dem Polizeipräsidenten Pöhner und seinem treuen Berater Frick.

Mis fich nun die baperifche Regierung doch nachgiebig zeigt und vor den Forderungen der roten Berricher Schritt für Schritt gurudweicht, veranstalten Sitler und mit ihm alle nationalen Berbande eine machtvolle Demonstration gegen bas Republiffdungefen. Mit Gorgfalt trifft ber Rührer die notwendigen Vorbereitungen gum Aufmarich. Bur festgesetten Stunde fteben auf bem Konigsplat in Munden die einzelnen Formationen. Der Bund Oberland in feinen malerifden Trachten, die Regimentsvereine mit ihren Kahnen, die Offiziere in Uniform vor der Front, ferner ber Bund "Reichsfriegsflagge", die Organisation des Forstrate Escherich und die Münchener Einwohnerwehr. Das find Zaufende, aber weit und mächtig dehnt fich der riefige Plat, und die bisher erschienenen Bunde vermögen die gabnende Leere nicht auszufüllen.

Dies geschieht erst als Abolf hitler mit der MSDAP erscheint. Ein unendlich langer Zug ist es. Voran die Musik, und nach einem Wald webender Fahnen sechs hundertschaften der SA. Geordnet in Neih und Glied, uniformiert mit Windjacken, marschieren die Soldaten der beutschen Nevolution nach den Klängen preußischer Militärmärsche, hinter der SA die Sektionen der Partei, welchen ungezählte Mitläuser und Zuschauer folgen.

Fast hunderttausend Menschen füllen jest den Plat; in seiner Mitte Adolf hitler, deffen Rede mit Jubel und Begeisterung aufgenommen wird, als er zum Schluß erklärt: "Babern ift heute das deutscheste Land im Deutschen Reich!"

Wohl hat der rote Schusbund gedroht, ja fogar versucht, den Nationalsozialisten das Necht auf die Straße, das Necht zur Demonstration und das Necht zur Werkundung nationalen Gedankengutes streitig zu machen. Aber sobald das rote Gesindel sich zeigt und auf den Zug eindringt, lösen sich einige Gruppen der SU-Männer, fertigen die Noten ab und stehen bald wieder in Neih und Glied, als wäre nichts geschehen.

Das war die Borübung zu einer weit größeren Uftion. Rur den 14. Oftober 1922 nämlich haben bie nationalgefinnten Roburger, beren Stadt in jener Zeit noch gang kommunistisch verseucht ift, ju einem "Deutschen Zag" eingeladen und babei den Führer gebeten, geinige Begleitung" mitgubringen, weil die Rommuniften gedroht hatten, eine Gegendemonstration zu veranstalten. 2118 Adolf hitler die Ginladung furz vor Beginn ber Zagung erhält, alarmiert er feine Münchener Getreuen und gibt entsprechende Beifungen an bie Sil der Madhbarorte. In einer Stunde bereits find 14 hundertschaften mit mehr als 800 Mann am Bahnhof versammelt. Ein Sonderzug führt sie nach dem Morden. Ungewohnter Unblick find diefe Goldaten der Devolution im Reid, und überall, wo der Sonderang halt, um weitere SA-Manner aufzunehmen, gibt es Auffeben und Erftaunen. In vielen fleineren Orten hat man noch nie die hakenfreugfahne gesehen. Aber bei dem Empfang in Roburg bruden die Gefichter der Festleitungsmitglieder Befturjung aus; hatten doch die ehrfamen Burger mit den Führern der Roten eine ichriftliche Bereinbarung getroffen, daß die Stadt nicht mit entrollten Kahnen, nicht mit Dlufit und ebensowenig im gefchloffenen Zuge betreten werden durfe. Da= für wollten die Rommuniften die Festeilnehmer nicht weiter behelligen.

Die anfängliche Bestürzung der Festleitung aber wird zum wahren Entsetzen, als hitler nun erklärt: "Bereinbarungen mit diesen Menschen erkenne ich nicht an. Meine SU tritt vor dem Bahnhof in ihren hundertschaften an. Wir ziehen mit unserer Rapelle und wehenden Fahnen, wie wir das gewohnt sind, durch die Stadt. Sie, meine herren, brauchen sich ja an dem Marsch nicht zu beteiligen ..."

Bor dem Bahnhof ninmt die nach vielen Taufenden zählende Menge eine feindselige Haltung an. Schimpfworte werden den Ankommenden zugerufen. Doch in vollster Ordnung geht der Aufmarsch ver sich, und der lange Zug zieht, ohne sich von der Kommune provozieren zu lassen, durch die unbekannte Stadt. Polizeibeamte sühren. Aber in ihrer Angst bringen sie die Su nicht in das Quartier, eine Schüßenhalle am Mande der Stadt, sondern in den hofbräuhausfeller, nahe dem Zentrum. Dort schließen sie

schnell die Tore, um ein Nachdringen der feindlichen Massen zu verhindern. Nur mit Mühe erzwingt sich hitler eine Offnung des Kellers, um ins Quartier abzurücken. Darauf entwickelt sich in den Gassen der Stadt eine regelrechte Straßenschlacht, da die Marristen mit Steinen gegen die SX-Männer vorgehen. Nun gibt hitler den Befehl zum Angriff. In einer Viertelstunde ist die Straße gefäubert und den Noten gründlich die Lust vergangen, sich weiter an den Nationalsozialisten zu vergreisen. Wohl kommt es nachts noch zu schweren Zusammenstößen, aber die Straße gehört unbestritten der SA.

Als die Kommune für den Sonntag noch einmal zu einer Demonstration auffordert, kommen nur wenige hundert Menschen, die schleunigst das Feld räumen, als hitler mit seinen Männern erscheint. Nun erst traut sich die bisher verschüchterte Roburger Bürgerschaft hervor. Bo sich die hitlerleute zeigen, grüßen sie begeisterte Zurufe, und am Abend dankt Koburg seinen Befreiern von der roten Zwingherrschaft.

Schwierig sind dann die Verhandlungen am Wahnhof wegen der Rückfahrt. Das Eisenbahnpersonal weigert sich, die SU — im Verlauf der Fahrt auf 1500 Mann angewachsen — wieder nach hause zu befördern. Adolf hitler erklärt deshalb den Eisenbahnern: "Dann fahren wir allein. Aber in jeden Wagen packen wir von euch und euren Vonzen so viele, wie wir ergreisen können. Fahren wir dann zum Teufel, so geht ihr gleich mit." Alls die Eisenbahner merken, daß hitler tatsächlich Ernst macht und sie alle festnehmen läßt, geben sie nach und fahren mit dem Zuge ab.

So hat die SI ihre Kampftraft gezeigt und bamit ihre Daseinsberechtigung erwiesen. Bon dem unerschütterlichen Glauben an den Führer getragen, aus der hoffnung auf Deutschlands Rettung geschaffen, beginnt sie jeht, das Wert zu vollenden, das auf den Schlachtselbern des Krieges entstanden und durch die Revolte von 1918 unterbrochen worden ist. Durch den Opfersinn dieser Männer, durch ihre Disziplin, ihren glühenden Idealismus und ihren Kamerabschaftsgeist wird die Bewegung fortan geschüht, die unter der sorgsamen und umsichtigen Pflege des Führers zum tragenden Element in der Erneuerung Deutschlands werden soll.

# Fragekasten

# R. R., Zangermunde.

Dach der Erften Verordnung über den Vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes vom 8. Dezember 1933 (RGDI. I S. 1060) § 4 find Mitglieder bes Reichsnährstandes alle Eigentümer und Besiter landwirtschaftlicher Betriebe, alle landwirtschaftlichen Betriebsführer, beren Ungehörige und alle Gefolgschaftsleute landwirtschaftlicher Betriebe, ferner die landwirtschaftlichen Genoffenschaften einschließlich ihrer Bufammenfdluffe und fonftiger genoffenichaftlicher Ginrichtungen, alle natürlichen und juriftischen Personen, die den Candhandel oder die Be- und Berarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugniffe betreiben, sowie endlich die nach § 9 ber Verordnung dem Reichenahrstand angeglieberten Einrichtungen.

Während also alle in landwirtschaftlichen Betrieben Tätigen Mitglieder des Neichsnährstandes sind, sind es bei den Genossenschaften und den Betrieben des Landhandels sowie der Beund Berarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse nur die Betriebe selbst bzw. die Betriebsstührer. Die Angestellten landwirtschaftlicher Genossenschaftsverbände sind demnach nicht Mitglieder des Reichsnährstandes.

Die Angestellten der Genossenschaften gehören baher nicht schon deshalb der Deutschen Arbeitsfront an, weil der Reichsnährstand bereits deren körperschaftliches Mitglied ist. Da ferner das Reichsnährstandsgesetz und seine Durchsührungsverordnungen den freiwilligen Eintritt in den Reichsnährstand nicht kennen, so können Angestellte landwirtschaftlicher Genossenschaften auch nicht durch Eintritt in den Reichsnährstand mittelbar Mitglieder der Deutschen Arbeitsfront werden. Es kommt für sie vielmehr allein ein unmittelbarer Beitritt zur Deutschen Arbeitsfront in Frage.

# G. R., Bremen.

- Im allgemeinen gilt die Bedürftigkeit als gegeben, solange das Einkommen monatlich weniger als 100 RM. beträgt. Auf Grund der Anordnung des Stabsleiters der PO, Pg. Dr. Lep, bleiben jedoch die erworbenen Rechte

ber ehemaligen Gewerkschaftsmitglieder gewahrt, fo daß diesen die sahungsgemäßen Unterflügungen ohne Rücksicht auf die 100-RM.-Grenze gewährt werden.

# R. Cdm., Stridherbide.

Der Reichsverband ber Kolonialwaren- und Feinkofthändler (Rekofei) ist ein Bestandteil der Organisation der gewerblichen Wirtschaft und durch Gesetz ermächtigt, Zwangsmitgliedschaft der betreffenden Gewerbetreibenden zu seiner Organisation durchzusesen.

Die MS-Hago stellt eine nationalsozialistische Erziehungsgemeinschaft innerhalb der Kreise des Handels und des Handwerks dar.

# M. M., Meuenfirchen.

Sie wollen fich zweds Schaffung eines Dentmals an die Reichskammer der bilbenden Künfte, Berlin W 35, Blumeshof 6, wenden.

# S. J., Emmerich.

Es besteht eine Verfügung des Präsidenten der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Verlin, vom 18. Oft. 1933, Gesch.-3.: II 5380/74, in der es bezügslich der Arbeitsvermittlung alter Parteigenossen wie folgt heißt:

"Es werden bevorzugt vermittelt

- a) Angehörige der SU, SS und des Stahlbelms, soweit sie diesen Werbanden bereits vor dem 30. Januar 1933 angehörten,
- b) Parteimitglieder mit der Mitgliedsnummer 1 bis 300 000,
- c) Umtswalter, soweit sie mindestens 1 Jahr als Umtswalter tätig gewesen sind. Die nötigen Feststellungen darüber, ob diese Woraussehungen gegeben sind, sind bei den örtlichen Dienststellen der Partei zu treffen."

# R. M., Guben.

Laut Presiegesch ist es unzulässig, einen Bolksgenossen zum Abonnement von Zeitungen und Zeitschriften durch Anwendung von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Druckmitteln zu zwingen. Mitglieder der NSDAP haben lediglich die moralische Pflicht, die wichtigsten Zeitungen der Partei zu halten; aber auch das kann natürlich nur nach Maßgabe der Vermögenslage des einzelnen geschehen.



Dr. Jatob Graf:

Bererbungslehre, Raffenfunde und Erbgefundheitspflege, 2. Aufl. J. F. Lehmann, Münden, 1934. - 6 MM.

Die fürglich neu erschienene 2. Auflage ber "Bererbungslehre und Erbgefundheitspflege" von J. Graf ift um den Zeil "Raffentunde" bereichert worden. Behandelt werden alfo die Gebiete Erbfunde, Familientunde, Raffentunde, Raffenpflege und Erbgefundheitspflege. Vor vielen anderen Buchern bat bas Buch ben Borgug, neben einer wiffenschaftlich einwandfreien Darftellung des nach padagogifden Gefichtspunkten geglieberten Stoffes, fest auf dem Boden ber nationalfozialiftiichen Weltanschauung ju fteben. Diefe Zatsache sowohl wie die reiche Bildausstattung empfehlen das Bert als Lehr- und Lernbuch, das fich auf Grund des ausführlichen Inhaltsverzeichniffes auch gut jum Rachichlagen eignet.

### General v. Ruhl:

Der Weltkrieg 1914-1918

Berlag C. A. Weller, Berlin 1929. 2 Banbe gufammen 30, - MM.; illuftrierte Ausgabe: 1. Band 20, - MM., 2. Band 22, - RM.

Mit diesem Werf will ber Verfaffer, Deutschlands erfte Autorität auf dem Gebiet der Rriegsforschung, der alten Raiserlichen Armee und Marine einen Rubmesfrang wibmen. Auf Grund eingehender Forichungen werben bie großen Zusammenhange und militarischen fowie politischen Führerentschluffe famt ihren Auswirfungen nicht nur bem Berftanbnis des Fachmannes, fonbern auch dem weiteren Boltstreife eröffnet und, ohne die eigenen Rebler zu beschönigen, die Urfachen bargelegt, an benen ber Sieg icheiterte. Das reiche ftatiftifche Material, bie folgerichtigen Urteile über alle michtigen Fragen, bie im Busammenhang mit bem Rriege auftauchten, und bie glanzende Biderlegung unberechtigter Anflagen aus- und inländischer Feinde erweitern bas Geschichtsbuch zu einem unentbehrlichen Machichlagewert für jeden, ber fich bierüber unterrichten will. In meisterhaft fluffiger Sprache und fcwungvoller Darftellung, in Gliederung und Aufbau ber gewaltigen Materie, ben geschichtlichen Sobe-punkten und Rrifen bewundernswert angepaßt, werden bie großen Geschehniffe geschildert und bie Entschluffe einer gerechten, aber nie verlegenden Rritif unterzogen. Wir konnen diese ausgezeichnete Arbeit des berühmten Solbaten - General v. Ruhl mar zu Beginn bes Rrieges Generalftabschef ber 1. Armee unter Generaloberft v. Klud - nur auf bas warmfte empfehlen.

# Erich Rothacker:

Geschichtsphilosophie

Berlag R Olbenbourg, Munchen und Berlin 1934, 6,50 MM., ftart illuftriert.

Eine fehr folide, inhaltsreiche und flar burchdachte Arbeit. Gie ftellt, wie ber Berfaffer in ber Ginleitung

felbft betont, "eine gange an die Sache hingegebene Analyse" dar, die in drei Hauptstufen: 1. Kulturen als Lebensstile, 2. Lebensstile und Welten, 3. Das Gefüge des Wolfsgeiftes - vollzogen wird.

Bei aller Bingabe an die Sache hat die Arbeit, wie ihr Berfaffer ebenfalls in feiner Einleitung icon mit Recht betont hat, bas Bestreben, "bas Gemaltige mit- und nachzudenten, bas fich vor ben Augen unferer Generation vollzog, die leibhaftig hat erleben durfen, wie das Chaos einen neuen Stern gebar."

Das Buch hat auf einem verhältnismäßig knappen Raum (156 Seiten) einen reichen Stoff in glüdlicher Beife gestaltet. Freilich stellt bie Letture bes Bertes nicht unerhebliche Unforderungen an bas Berftandnis bes Lefers und fest eine gemiffe philosophische Borbildung voraus. Für die Forderung tommen Schulbibliotheten barum wohl nur foweit in Betracht, als fie eine befondere Abteilung als "Lebrerbibliothet" besigen. Doch burften vielleicht auch Bolksbibliotheten und Stadtbibliotheten wenigstens in größeren Städten fur bie Unschaffung in Frage fommen.

### Guftav Kaber:

Shippe, Sade, Soi

Berlag für Rulturpolitit Emb.B., Berlin 1934, 3,40 MM.

Ein Buch über den Arbeitsdienft, das ein Gewinn ift. Der fubbeutsche Berfaffer ift als Student im Commer 1933 in den Arbeitsdienft eingetreten und ichildert nun feine Eindrude und Erlebniffe in einem ichlefischen Lager. Die Sprache ift frei von ichwülftigen Reden und Pathos, natürlich, voller humor und Derbheit, wie die Sprache der Arbeitsmänner im Lager.

Der Verfaffer idealifiert und beschönigt nicht; er ichreibt fich von feinem drangenden Bergen berunter, mas er ichreiben muß: Ein flammendes Befenntnis gu einer neuen Ethit ber Arbeit, ju Ramerabicaft und Boltsgemeinschaft, ju Beimat und Staat.

### hans Maurer:

Jugend und Buch im neuen Reich Berlag E. A. Seemann, 1934, 1,- RM.

Diese fleine, aus der Arbeit der Reichsleitung der 53 hervorgegangene Schrift, deren eindeutige und folichte haltung wohltuend berührt, fpricht von dem reinen Wollen einer gläubigen Jugend und beren Verhaltnis jum Buch. Ausgehend von dem zielbewußten Standpunkt jugendlicher Eigengesetlichkeit im Dienfte an einer alles überragenden Ibee wendet hans Maurer fich gegen die Berfuche ber Bevormundung ber Jugend burch jugendfremde Erzieher wie gegen jede Verniedlichung und Verfitschung der harten und großen Gegenwartstämpfe, in benen die junge Generation ihre innere Reife und Festigung erworben hat. Die Brofdure schließt mit zwanzig Leitfägen zur Beurteilung bes beutichen Jugendfdrifttums, die auf wenigen Seiten knapp und flar angeben, welche Schriften fur die Jugend geeignet und welche ungeeignet find.

Walter Franck:

Bur Geichichte des Mational=

fozialismus

Sanjeatische Verlagsanstalt, hamburg, 1934. – 1 MM. Auf hervorragende Beise bietet der hier abgedruckte Vortrag des bekannten Geschicksichreibers einen Überblick über die Geschichte der NSUP. Der besondere Wert der Darstellung liegt in der historischen Zuverläffigkeit, der völligen Allgemeinverständlichkeit und der menschlichen Wärme, mit der die Vorgänge geschil-

Walter Frand:

hans Ritter v. Epp – der Weg eines beutschen Soldaten

Hanseatische Werlagsanstalt, hamburg, 1934. 3,50 MM. Der Lebensweg eines Mannes wird hier geschildert, ber als Soldat an den deutschen Kolonialseldzügen teilgenommen hat, sich im Kriege als Truppenfuhrer hervorgetan und dann als Mitsampfer des Führers und späterer Reichsstattholter seine große Mission gefunden hat.

# Walter Sagemann:

Richelieus politisches Testament Berlag Rarl heymann, Berlin, 1934. - 3 MM.

Mit unbestechlicher Sachlichkeit zeigt ber Berfasser, wie Richelieus Vorschlage, Frankreich musse fich Pforten zum Eintritt in alle benachbarten Staaten öffnen, bis Strafburg vordringen, um ein Einfallstor nach Deutschland zu haben und sich zur Erreichung seiner wertgespannten Ziele eines vorsichtigen und verdeckten Verhaltens besleißigen, durch drei Jahrhunderte hindurch mit unbeirrter Konsequenz von den französischen Regierungen der unterschiedlichsten politischen Richtungen zum Schaden Deutschlands befolgt worden sind.

# Bans Weberftedt:

Wehrgedanke und nationaler Staat Armanen-Verlag, Leipzig, 1934. – 1,40 RM.

Das lesenswerte Beft schilbert die Entwicklung bes Behrgebantens in Deutschland von ben Anfängen der Geschichte bis zum Dritten Neich. Dabei wird ein Überblick über die Gegner des Wehrgedankens, insbesondere seit ber Zeit nach dem Weltkriege, gegeben, wie er bislang noch nicht geboten wurde.

Friedrich Jang:

Die Entstehung bes Memelgebietes Berlag Edwin Runge, Berlin, 1928. – 1,80 MM.

Eine folide Sacharbeit, fnapp gefaßte Darftellung über bie biplomatische Konstruktion und bie Entstehung bes Memellandes. Ein Buch, bas viel gelesen werden follte.

### Gotthold Klee:

Mibelungen u. a. m.

Deutsche Belbenfagen

Berlag Bertelsmann, Gutersloh, 1933. — 3,80 MM. In anschaulicher Weise ergählt uns Klee beutsche helbensagen und weiß in einfacher Ausbrucksweise die Spannung zu weden bei ben Sagen von Wieland bem Schmied, Walter und hilbegunde, König Nother, ben

Being Otto:

Rotmord

Mationaler Freiheitsverlag, Berlin, 1933. - 1,80 MM.

Psychologisch flug und ohne haß geschrieben, entlarvt und entwaffnet die Schrift ben ehemaligen tommunistischen Gegner in ähnlicher Weise wie die Bücher Felip Riemkaftens "Der Bonze" und "Genoffen" die Vertreter der Sozialdemokratie.

# Theo Beufert:

herüber zu uns! — Kumpels ziehen das Braunbemd an

Berlag Guftav hohns, Krefeld, 1933. - 1 MM.

Ein würdiges und ergreifendes Lied auf den deutschen Grubenarbeiter. Eine eindringliche und schonungslose Schilderung, getragen von einer verhaltenen Wehmut, der Lebensform des modernen Proletariats im deutschen Industriegebiet, in dem sich eine Schar nationalsozialistischer Kämpfer aus den Kreisen der Bergarbeiter zusammenfügt und in zäher Werbissenheit gegen den marristischen Gegner ringt. Eine Darstellung, die zum höhepunft den Kampf mit Dynamit und Sprengpatronen im Erdinneren hat.

### Hans Waklick:

Die schöne Maria

Holle & Co. Berlag, Berlin, 1934. - 2,75 MM.

Wastid hat eine tiefe, bilberreiche und nachdenklich stimmende Sprache. Seine Novellen sind wie Holzschnitte des Mittelalters: groblinig und doch liebevoll in der chronikhaften Aufzeichnung jeder Einzelheit. Spannend und sicher schreitet die handlung dahin, oft innitten einer feinen und doch farbenprächtig gezeichneten Natur. Nicht selten auch legt dieser Meister einer romantischen Ironie den leichten Schleier seines humors über die Darstellung.

# Stijn Streuvels:

Knecht Jan

Berlag J. Engelhorns Nachfig., Stuttgart, 1934. - 3,50 MM.

In der reichen Fülle des Bauernschrifttums ift diese Arbeit des flämischen Dichters wohl als einmalige Schöpfung anzusehen. Jan, der flämische Pferdeknecht, arm und vertrieben von seinem väterlichen hof, ift hier mit Treffsicherheit gezeichnet, voll Blut und Leben, aber auch tragisch in seinem seelischen Kampf gegen das Schickfal, das ihn schließlich niederdrückt.

## Lene Bertelsmann:

Die Moeller von Moellenbed

Berlag Bertelsmann, Gutersloh, 1934. - 4,40 MM.

Ein Noman aus dem Dreißigfährigen Krieg, der fich auf dem Besigtum der Moeller von Moellenbed abspieltund in dem heroischen Kampf einer vereinsamten Frau um den Boden ihres Geschlechtes zum Abschluß kommt. Ein fesselndes Buch, geschrieben in einem weif über den Durchschnitt hinausragenden Stil.

Auflage der Dezemberfolge: 900000

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Schriftleitung. Berlag: Neichsschulungsamt der NSDAF in der DUF. Hauptschriftleiter und verantwortlich: Kurt Jeserich, Berlin W9, Leipziger Plat 14, Fernruf A 2 Flora 0019. Druck: Buchdrucks werkstätte GmbH., Berlin.



im "Schulungsbrief", bem bandbuch nationalfosialiftifder

Weltanidauung!

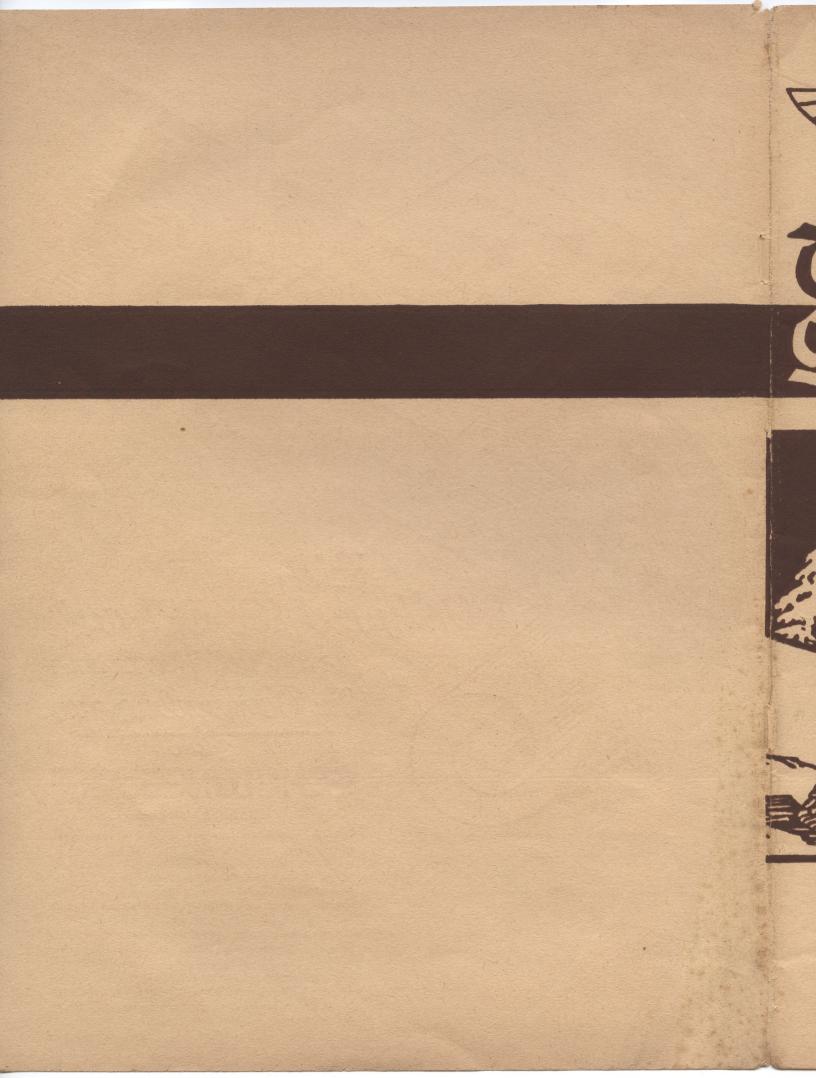



# SCHULUNGSBRIEF



REICHGSCHULLINGSZIMTDERNSDAF und der Deutischen ARbeitisfront